# Drittes Buch.

(Befd) [ 11 f.)

13. Als aber jeht die Heere fich einander naberten, so zeigte fich, daß Darins und die ihn umgebenden Botter [in feinem Wittettreffen], die Perssiche Leidwache ber Uepfelftrager, die Indier, die Ulbaner, und die Viardischen Bogenschügen, Alexandern seibst und seiner Leibschaar zu Psezd ser Seines rechten Flügels] gegenüber stunden. ") Alexander seines rechten Flügels] gegenüber stunden. ") Alexander seines rechten Flügels] gegenüber flunden. ") Bewegung: "") die Perser machten Gegenbewegungen, und weit überragte ihr linter Flügel den Feind; auch sprengeten bereits die Sopthischen Reiter "") an, und näherten

<sup>\*)</sup> D. h. Darius überragte bie Schlachtlinie Aleranbers mit feinem gangen linten Flügel.

<sup>\*\*)</sup> D. h. er ridte aus ber rechten Flanke vor, ben rechten Flinget vornehmenb, und fomit, wie Diobor XVII, 57. anebrucklich fagt, in fchrager Schlachtorbnung anrudenb. Bergl. Arr. Tatt. Cap. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe waren mit taufenb Baftrier vor bem linten Flugel bes Darins aufgestellt.

270 Arrian's Feldzüge Alexandere. 331 b. Chr.

fich ber por Alexander und feinem Flügel aufgeftellten Abtheilung: \*) beffen ungeachtet rudte Alexander noch immer rechts aus ber Flante por , und war nahe baran , über bie pon ben Berfern geebneten Stellen hinausgutommen. Unter Diefen Umftanden mußte Darius naturlich befürchten, Macedonier mochten auf bas unebene Relb borruden, und fomit feine Bagen unbrauchbar machen; er gab beghalb ber por feinem linten Glugel aufgestellten Reiterei ben Befehl. ben von Alexander perfonlich angeführten rechten Rlugel bes Reindes ju umreiten , und ihm bas weitere Borracten nach Diefer Geite bin au bermehren. Sobald bieß gefchab, ließ Allerander die befoldeten Reiter unter Menibas gegen fie aufruten; allein die anvennenden Scothifden Reiter und die ihnen beigegebenen Bactrier erbrudten burch ihre übermiegente Mehrgahl bie fleine Schaar. Run ließ Alexander Die Daonier unter Arifton und die fremten [Beteranen] in die Scuthen einbrechen; und die Barbaren murben jum Beichen gebracht. Alls aber jest bie übrigen Bactrier gegen bie Daonier und Fremben anfprengten, fo führten fie ihre bereits fliebenden Leute wieder in ben Rampf guruct, und brachten Das Reitergefecht jum Stehen. Richt unbedeutend mar ber Berluft der Macedonier, weil fie nicht nur von der Menae ber Feinde übermaltigt, fondern auch bie Senthen fammt ihren Roffen burch Panger auf's Trefflichfte gebedt waren. Allein bennod, hielten bie Macedonier gegen ihre Ungriffe

<sup>\*)</sup> Die Salfte ber Agrianer und Bogenfchuten nebft ben Murfichuten Balacer's. Doch fam es bier nicht jum Angriff, weil bie Sopthen und Baktrianer noch vorher ben Befehl erhieften. Merandere rechten Flügel zu umreiten.

Stand, und brachten, in abgefonberten Schaaren mit Dacht auffürmend, Bermirrung in ihre Reihen. Jest ließen Die Derfer auch ihre Sichelmagen gegen Alexander felbit los, um/ feine Phalaur in Unordnung ju bringen. Aber in biefer Soffnung taufchten fie fich gewaltig. Denn fo wie fie beranfamen, murben fie jum Theil von ben Marianern und ben Burfichusen unter Balacer, welche bor ber Reiterei ber Ebelichaaren aufgeftellt maren, durch einen Sagel von Gefchogen jum Stehen gebracht; jum Theil murben bie Buael aufgefangen, und bie Bagenlenfer herabgeriffen, und die Pferde umftellt und niedergestochen: einige rannten auch amis ichen ben Ubtheilungen burch , welche fich ben erhaltenen Befehlen gemäß öffneten, wo bie Bagen anfubren; und hier mar ce, mo fie meift nicht nur felbft unbeschädigt, fondern auch ohne ba, mo fie anraunten, Schaben ju thun, burchta: men ; bed murben auch biefe von ben Stallfnechten im Beer Alleranters und von den foniglichen Rundschildnern \*) aufgefangen.

14. Bahrend jest Darins mit feiner gangen Schiachtlinie herangog, gab Alexander bem Aretas "ben Befehf, in die Reiterei einzuhauen, welche um feinen rechten Ffügel herumritt, in ber Absicht ibn gu umfassen; er felbft rückte noch immer aus ber Rlanke vor. Als aber ein Theil ber

<sup>\*)</sup> Deren wohl ein Theil gur Bilbung bes zweiten Treffens von Alexander benfist worben war.

<sup>\*\*;</sup> Er war mit ber leichten Reiterei ber Bortraber (Cap. 12.) an ber Spige von Alexanbers rechtem Fligel vor bem in ben Sacen gestellten Fusvolf aufgeruckt.

272 Urrian's Feldzüge Alexandere. 331 b. Chr.

Reiterei \*) [bes Darius] benen, welche feinen rechten Glus gel umgingeln wollten, ju Sulfe eilten, und baburch eine Trennung in ber porberen Linie bes Feindes entftand, fo machte er eine Bierteleschwentung gegen bie Lude, und marf fich in ber feilformigen Stellung, \*\*) bie feine berittenen Ebelichaoren und bie ihnen junachft aufgerudte Phalant betommen batte, nun im Schnellichritt und unter jauchgendem Schlachtgeschrei auf ben Darins felbit. Gine turge Beit lang tam es jum Sandgemenge. 216 aber bie Reiter 21fes randers und Alexander felbft mit Dacht eindrangen , indem fie theils in Daffen anfturmten, theils mit ihren Stoffangen Die Berfer in's Geficht vermunteten; als jugleich Die Dacebonifche Phalanr bicht gefchloffen mit ihren vorftarrenden \*\*\*) Langen ebenfalls einbrach , und bem langft fcon erfchrecten Darius nun alles Schrectliche auf einmal bor die Ungen trat, fo mar er felbft ber erfte, ber fich jur Blucht manbte. Schreden erariff ebenfalls die ben Glugel [Alexanders] um. aebende Berfifche Reiterei, fobald Aretas und feine Lente mit Rachdrud in fie einbrachen. Allgemein mar bie Rlucht ber Perfer auf tiefer Seite: bie Macebonier festen nach. und hieben bie Gliehenden nieder. Simmias +) aber mit feis ner Abtheilung mar nicht im Stante gemefen, qualeich mit

<sup>\*)</sup> Dieß mar die Reiterei vom linken Flügel bes Darins, die fich, wie es scheint, vom Mitteltreffen losgeriffen hatte. \*\*) Bergl. Arr. Takt. Cap. 13 und 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Mrr. Zaft. Cap. 16.

<sup>†)</sup> Die vom Simmias angeführte Abtheilung ber Phalanr bilbete mit ber bes Eraterus bie Spige bes rechten Rifigets, wo er an ben linken anfieß. Cap. 11.

Mlerandern aum Radfegen fich auf den Beg au machen : er blieb befhalb jurud, nahm feine Stellung, und führte feine Leute bier in's Befecht, weil bie Radricht einlief, baf ber linte Rtugel ber Dacebonier Roth leibe. Und wirflich hatte fich auf diefer Seite die Linie getrennt , und burch bie Deff. nung fich ein Theil ber Judier und ber Derfifchen Reiterei \*) Babn gemacht gerade auf bas Bepad ber Macedonier gu, mo fich jest ein morberifcher Rampf entipann. Denn mutbia brangen bie Verfer fauf Die Leute im Lager | ein . Die meift unbemaffnet maren, und uichte meniger erwarteten, ale baß Bemand bie boppelte Phalanr fprengen und ju ihnen burch. brechen werbe. Bubem fielen bei'm Ginbruch ber Derfer auch Die feindlichen Gefangenen mabrend bes Rampfes über fie ber. Allein taum batten bie Unführer ber binter bem Borbertreffen aufgestellten zweiten Linic erfahren, mas gefcheben war, ale fie fich rafch durch eine balbe Wendung, wie fle ben Befehl hatten, ben Derfern in ben Ruden marfen. Biele pon Diefen . Die fich um bas Gepad zu ichaffen machten, murben niebergeftoffen : bie Uebrigen floben, ohne Stand gu halten. Indeffen batte bie Reiterei ber Perfer auf bem reche ten Glügel, Die noch nichts von der Glucht Des Darins mußte, Alexandere finten Alugel umgangen, und mar bem Darmenio in die Seite gefallen.

15. Dadurch jest von vorne und von hinten bedroht, lies Parmenio in alter Eile Alexandern die Melbung gugehen, daß fein Flügel in der Klemme fen, und Unterstübung nörhig habe. Kaum war diese Rachricht bei Alexandern eine

<sup>\*)</sup> Mus bem Mitteltreffen bes Darins.

#### 274 Arrian's Feldzuge Alexandere. 331 v. Chr.

getroffen, als er ploplich bas Rachsegen einftellte, fich an ber Gpipe feiner berittenen Ebelfchaaren herumwarf, und in vollem Laufe gegen ben rechten Stugel ter Feinte ansprengte. Buerft flieg er auf bie fliebente feindliche Reiterei, auf bie Darther, einen Theil ber Indier, und tie gabtreichften und beften Schaaren ber Berfer ; und bas Reitergefecht, bas bier fich entfpann, mar bas bartnadigfte bes gangen Tages. Denn nicht nur mit ber gangen Tiefe, Die ihnen ihre Stellung in abgefonterten Schaaren [Blen] gegeben, batten bie Barbaren rechteum gemacht, fontern auch jent, ba fie Mlerantern gerate entgegenrannten, bachten fle nicht mehr baran, fich ber Burfgefcoge ju betienen ober burch Benbung ber Pferte fich ju entwickeln, wie in formlichen Reitertreffen ber Brauch ift, fontern Reber fuchte fur fich. mas ihm im Weg fant. haftig gu burchbrechen, als mare bich bas einzige Diittel ber Rettung; und iconnngelos flogen bie Siebe hinuber und herüber: galt ja ber Rampf nicht mehr bem Gieg eines Unberen, fondern ber Rettung bes eigenen Lebens. Wegen fechzig Dann von ben Gbelfchaaren blieben auf bem Plane; und Sephaftion felbft und Couns und Denibas murten verwundet. Dod entichied fich ber Sieg and bier fur Alerans bern. Wer von ben Feinden fich burchichtagen tonnte, überließ fich unaufhaltfam ber Alucht. 3.beffen tam Alexanter balb nabe genug, um mit bem rechten Glugel ber Derfer aus fammengutreffen. Allein auch auf biefem Buntte batten bie Theffalifchen Reiter fich fo glangent hervorgethan , baf fie ihm nichte mehr ju thun übrig ließen; bereits floben bie Barbaren vom rechten Stugel, ats er in fle einhauen wollte. Er wantte beghalb wieder um , und machte fich auf's Rene

binter Darius ber, und feste ihm nach, fo lange es hell war. Much Barmenio folgte mit feinen Leuten bem von ihm gefchlagenen Reind im Ruden. Allerander ging übrigens nur noch aber ben Epens, \*) und lagerte fich bafelbft, um Den= fchen und Pferte ein wenig ausruben an laffen. Darmenio feinerfeits ernberte bas feinbliche Lager, und bas Bepad, Die Glephanten und bie Rameele. Bis gegen Ditternacht ließ Aterander feine Reiter ausruhen; bann aber aing es auf's Reue raich auf Arbela les, wo er ben Darins und feine Schape und bas übrige fonigliche Relbgerathe in feine Bewalt zu befommen hoffte. Birtlid tam er am folgenden Zag in Urbela an, nachbem er im Gangen wenigftens feche. bundert Stadien \*\*) unmirtelbar vom Schlachtfelte aus gurnictgelegt batte. Allein Darine war nicht mehr in Urbela ju treffen; ohne im Gerinaften ju raften, mar er meiter gefoben: Die Schape bagegen und bas gange Relbaerathe fiel in bie Sande tes Siegers; und abermals murbe ber Bagen bes Darins und fein Schifd und Bogen erbeutet. Allerans bere Berluft an Leuten belief fich auf etwa bunbert Dann; an Dierten aber, theils burch Bunben, theils burch bie Strapagen ber Berfolgung, auf mehr als taufenb, faft gur Salfte feinen Ebelichaaren angehorig. Die Berfer bagegen harren, wie man fagte, gegen breimal bunterttaufend Tobte; und noch großer mar ibr Berluft an Gefangenen, bie nebft ben Elephanten und allen Bagen, Die in ber Schlacht nicht

<sup>&</sup>quot;) Epens, ber Wolfsfing, bat noch jest benfelben Ramen als Dias Mebir b. b. ber große Wolf. Eenophon in ben Anab. 11, 5. neunt ihn 3abatus.

<sup>\*\*)</sup> Tunfgebn Stunben etma. Cap. 8.

276 Arrian's Feldzige Alexanders. 331 v. Chr.

gerschmettert worden waren, in Feindes hande fielen. — Dieß war bas Ende bieser Schlacht, wabrend Ariftophanes Archon zu Athen war, im Denate Opanepfton; \*) und so war es Aristandern mit seiner Weissaung gelungen, daß berselbe Dionat, in welchem die Dondofinsterniß gesehen wurde, Alexandern eine Schlacht und einen Sieg bringen werbe.

16. Darius hatte gleich vom Schlachtfelbe aus seine Richtung an ben Armenischen Gebirgen bin nach Medien ") genommen, und mit ihm floben die Bactrier, die fich bei seiner Umbibr noch während ber Schlacht an ihn angeichlofen hatten, und von Perfen die koniglichen Verwandten und die Leibwache ber sogenannten Aepfelträger. Anch gegen zweitausend ber in seinem Solbe secheneen Auständer begleiteten ibn auf seiner Aucht unter Unsubrung ces Phoseiders Paror und des Aetoliers Glaucus. Den Weg nach Medien aber hatte er aus dem Grunde eingeschlagen, weif er volaussehte, Alexander werde unmittelbar nach der Schlacht

\*\*) D. b. in ben füblichen Theil von Mebien, gewöhnlich Grogmebien genannt, mit ber Sauptftabt Eteatana S. g. T. Samaban im Braf abschemi, auch Ofchebal (bas Bebirs bige) gehetsen.

<sup>\*)</sup> Arrian scheint bier, wie manchmal, in ber Aurakstürung bes Macedonischen Monats auf ben Atheniensischen fich geirrt zu haben. Denn ber Phanepston, ber fünste im Athenischen Jahre, entspricht so ziemlich unserem November. Die Sonnenkfinkernis aber trat ein (Cap. 7.) im September b. b. im Boedonmion, während nach Plutarch in Athen die Eleusinien geseiert wurden; und eilf Tage barauf kan's zur Schlacht, also am 2. Oct. b. 3. 5312. b. Chr.

auf Guja \*) und Babpion lodgiehen. Denn in biefer Richtung mar lauter bewohntes Lant, ber Beg für bas Forts bringen bes Bepades nicht beschwerlich, und jugleich Babos ton und Gufa angenscheinlich ber Preis bes Rampfes, mah. rend auf ber Strafe nad Mebten \*\*) mit einem großen Beere nicht wohl durchzufommen mar. Darius betrog nich nicht. Bon Urbela aufbrechend , fente fich Allerander fofort nach Babpion \*\*\*) in Bewegung; und bereits in der Rabe ber Stadt angetommen , ordnete er fein beer , und rudte fchlagfertig an. In Daffe gingen Die Babylonier mit ihren Drieftern +) und ben Behörten ihm entgegen, und brachten ibm nicht nur inegefammt Beichente, fonbern übergaben auch bie Stadt und die Burg und Die Schape. Bei feinem turgen Aufenthalt in Babplon befahl er ben Babploniern. Die von Berred ++) gerftorten beiligen Bebande wieder aufaubauen, ramentlich ben Tempel bes Belus, meldem bie Babplonier unter allen Gottern Die hochfte Berehrung erweifen. Bum Statthalter in Babpion bestellte er ben Das gans . +++) jum Befehlehaber ber bei Dagaus gurudbleibenben Bejanung ben Apollodor aus Umphipolis, und jum

<sup>\*)</sup> Das heutige Sichofchter ober Tofchter.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Strafe fuhrte burch bas Gebirge Zagros, bas wie einst Affprien und Mebien, fo jest noch immer bas Turliche und Perfiche Gebiet abscheibet.

<sup>\*\*\*)</sup> B. g. E. Ruinen auf ber West : und Offeite bes Guphrat bei ber Stadt Bellah.

t) D. h. Chalbaer und Babplonifche Mager.

<sup>++)</sup> Bei feinem Ruchguge aus Griechenland im Jahre 479. v. Chr. Bergl. Arr. VII, 7.

278 Arrian's Feldzuge Alexanders. 331 v. Chr.

Obereinnehmer ber Steuern ben Adelepiotor, ten Gobn bes Mbilo. Dach Urmenien ichicfte er ebenfalls einen Statthalter in ber Berfon bes Dithrines, welcher ihm die Burg in Carbes [1, 17.] übergeben batte. Raturlich tam er bei biefer Belegenheit auch mit ben Chalbaern gufammen : Die Uns trage, tie fie ihm in Betreff ber Tempel in Babplon machten. ließ er alle in Bollang feten; und brachte unter Underem auch bem Belus ein Opfer nach ihrem Borfchlage. Run aber brach er nach Gufa auf; und noch unterwege trafen ber Sohn bes Statthalters in Sufa und ein Briefbote von Philorenus bei ihm ein; benn b cfen tentern batte er unmittetbar nach ter Edlacht nach Sufa vorausgeschicft. Philorenus melbete in feinem Schreiben, bag ibm die Guffer Die Stadt übergeben haben, und bag bie Schane alle für ibn gerettet worten fenen. 3mangia Zage nach feinem Mufbruch von Babolon langte er in Gufa an; und gleich nach feiner Unfunft in ber Stadt nahm er bie Schane in Empfang, Die fich auf funfgigtaufend Sithertalente ') betiefen, fo mie bas übrige Reldgerathe bes Roniges. Ueberbief fiel noch mandes Undere in feine Bande, mas Berres bei feinem Ubange aus Griechenland mit tortbin gebracht batte, namentlich auch Die ehernen Standbilder bes Barmodius und Ariftogifon . ") welche er ben Athenern gurudididiete. Jest fteben biefe Chrenbifter gu Athen in tem Geramitus, \*\*\*) wo man gur Burg

<sup>\*)</sup> Ungefahr 116 Millionen Gulben nach hartmann; 130 Millionen nach Burm.

<sup>\*\*)</sup> Die burch ben Morb bes Tyrannen Sipparchus, (v. Chr. 514.) berühmten Grünber ber Athenifchen Freifeit.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Ceramitus ift bier ber offene Martt in bem Stabte viertel gleiches namens.

auffleigt , ziemlich gegenüber bem Detroum , \*) nicht melt vom Altar ber Gubauemen: Ber aber ein Gingemeihter ber beiten Goteinnen von Gleufis ift, ber meiß, baf ber Alter ber Endanemen in ber Chene licat, ") Rachbem bier. auf Alexander au Gufa nach vaterlandifden Gebranden ein Opfer gebracht, ein Sadelrennen und einen Betteampf in Leibedübungen veranftattet hatte , ließ er ben Derfer Abulites als Statthalter von Suffana \*\*\*) als Befehlshaber ber Burg ben Magarus von ben Chelfchaaren gu Dfert, und afs oberften heerbeamten ben Urchelans, Theodor's Cobu, que rud, um fetbit nun gegen Berffen vorzudringen. Unch ichiete er in Die Ruftenlander von Sprien, Phonicien und Gilis cien t) einen Unterftatthalter in ber Derfon bes Dienes, welchem er gegen breitaufend ++) Gilbertalente mitgab, um fe an bie Gee au bringen, und Antipatern fo viel bavon que achen gu laffen, ale er jum Rriege mit ben Lacebamoniern nothig hatte. Ferner tam fier ebenfalls Umpntas, bes Unbromenes Sohn, mit ben Berftartungen an, bie er aus Macedonien [111, 11.] brachte. Bon biefen theilte Merarber tie Reifigen unter bie berittenen Gbelichaaren ein, bas Gußpole mies er ben anderen Abtheilungen gu, fie burchmeg nach

<sup>\*)</sup> Das Metroum war das Staatsarchie mit dem Standbild der Vöttermutter Cydele von Phibias; woher sein Name. \*) Weral. K. D. Miller in Erfch und Grubees Encycl. un:

ter Attica. Thi. 6. 3. 234.

<sup>†)</sup> Bergl. Il, 12. III, 6. unb IV, 13.

<sup>††)</sup> Segen fieben Millionen Sulben nach Gartmann, 7,800,000 ff. nach Burm.

280 Arrian's Feldzüge Alexanders. 331 v. Chr.

ven Bolterschaften einreihend. Bugleich gab er jeder Reiterschaar [3fe] bie Gintheilung in zwei Rotten [Sochen], welche bisher bei ber Reiterei nicht Statt gefunden hatte, und machte zu Rottenführern [Sochagen] biejenigen aus ber Mitte ber Gelschaaren, die durch Wohlverhalten Ansprüche auf eine Auszeichnung hatten.

17. Nachdem er nnn von Susa ansgebrochen mar, und ben Pastitigris ') uberichritten hatte, siel er in's Land ber Urier ... ein. Ein Theil der Urier, der in der Ebene wohnte, gehorchte einem Persischen Statthalter, und ergab sich bei dieser Gelegenheit au Alexander; allein die sogenannten Bergurier erkannten die Persische Heerschaft nicht au, und ließen jest Alexandern sagen, nicht anders werden sie ihm den Durchjug nach Persisch Persisch, Farsischal mit Heerremacht gestatten, als wenn sie das Nämtliche erhalten, was sie auch von dem Persischen Konige für den Durchjug gewöhnlich empfangen. Alexander schiefte die Abgoordneten nach Hause, und bieß sie nur zu den Engpässen kommen,

<sup>\*)</sup> Diefer Inb. 42. unter bem Ramen Tigris (vergl. VII, 7.)
naber bezeichnete King in Sufiana ift nicht zu verwechfeln
mit bem burch bie Bereinigung bes Eupbrat und Tigris
gebilbeten Pafitigris, h. z. T. Schat et Arab: es ift viels
mehr ber heitige Karun, ober nach Mannert ber Safar.

<sup>\*\*)</sup> Die Urier, und über ihnen die Eiffier ober Coffaer, bes wohnten die nordichen Gebirge von Sufiana, welches noch heute ihren Namen trägt. Denn Rhufiftan ober eiz gentlich Shufiftan in uichts Anders als das Land ber Hobo ober, wie es mit bem Arabischen Plural beißt, ber Abs was. Der Stamm bes Tanrus, ben sie bewohnen, ik ber hentige Daarnawend.

burch beren Befegung fie ben Durchaug nach Verfien in ibrer Dacht au baben glaubten, - um bafelbft auch bon ihm bas Bestimmte in Empfang ju nehmen. Gelbft aber ftellte er fich an die Spine ber toniglichen Leibmachter, \*) ber Rundichildner, und gegen achttaufend Dann aus bem übris gen Scere, und ließ fich burch Sufifche Gubrer bei Racht einen anderen, als ben gewöhnlichen, Weg zeigen. Go tum er auf einem rauben und beschwerlichen Bege mit Tagesanbruch an's Biel, und fiel über bie Dorfer ber [Berg .] Urier ber, und machte nicht nur große Beute, fondern auch Biele von ihnen felbft nieber, ba fie noch in ben Betren lagen; Die Uebrigen füchteten fich in Die Bebirge. Er felbit aber son raid auf die Engpiffe los, mo er die Urier in Raffe angutreffen hoffte, bereit, bas Bestimmte in Empfang au nehmen. Roch borber entfandte er jeboch ben Graterus, um bie Soben gu befegen , nach welchen fich voraussichtlich bie übermannten Urier gurudgieben murben , und rudte nun in arofiter Gile pormarts. Go gelang es ihm, fich uner: wartet ber Bugange ju bemeiftern, und in gemeffenem Schritte führte er jest feine Leute gegen bie Barbaren. Diefe, nicht nur burch Die Schnelligfeit Alerandere überraftht, fonbern auch ber Bortheile bes Bobens, auf ben fie

<sup>\*)</sup> Bergl. Finleitung S. 41. Uebrigens ware wohl benkbar, Arrian batte in einzelnen Stellen, wie hier, biefe Leide wächter verwechselt mit ben, von ihm IV, 13. genannten Pagen (naideg) ober Junkern — etwas wie die Island Ogblan bes Türkischen Hofes. Denn Eurtins (wie aus Diobor) nenut diese ekensals corporis custodes, und namentlich sagt Eurt. VIII, 6., se begleiten ben König auf der Jagd und in Schlachten.

## 282 Arrian's Feldzuge Mexanders. 330 v. Chr.

fich natürlich am meiften verlaffen hatten, beranbt, ergriffen bie Flucht, ohne an Gegenwehr ju benten. Fliebend fanben fie ben Tod jum Theil unter ben Schmertern Altes randere und feiner Leute, jum Theil auch auf bem Bege. ber an Abgrunden bin führte, und jum größten Theile auf ben Bergen, wo fie Rettung fuchten, und bem Craterus und feinen Leuten in die Sande liefen. Dieg mar ber Gha renbant, ben Alexander ihnen reichte; und nur mit Dube und auf rieles Bitten gestand er ihnen gu, im Beffe ibred. Landes ju bleiben, und bafur eine jabrliche Steuer an ibn au entrichten. Uebrigens ergabtt Dtolemaus, ber Lagibe: Die Mutter bes Darins habe bei Alexandern für fie Fürbitte eingelegt , baß er fie im Befit ihres Landes laffen mochte. Die angefette Steuer bestand aus jahrtich ju liefernden taufend Dierden, fünfhundert Lafttbieren und breifigtaufenb Denn Gelb hatten bie Urier nicht; auch feinen jum Unban geeigneten Boden; ber Dehrzahl nach maren fie Birten.

18. Bon hier aus ließ er bas Gepack, die Thessalischen Reiter, die Bundesgenoffen, die in Sold genommenen Aussländer, und was sonst bei'm Heere etwas schwere Rüftung trug, nuter Parmenio abgeben, um. auf der offenen Fahrenftraße nach Persien vorzubringen. Er in Person kelte fich an die Spipe des Macedouischen Fuhrotets, der Reiterei der Goelschaaren, der berittenen Bortrader, der Aritaner und der Bogenschüpen, und rückte in Eilmärschen durch das Gebirge. Angekommen bei den Persischen Paffen, fließ er auf den Persischen Statthafter Ariobarzanes, welcher, mit etwa vierzigtausend Mann Jufvolts und gegen siebenhundert Ref-

tern, bie Daffe vermauert, und hinter ber Mauer ein Lager bezogen hatte, um ihm ben Durchgang gn verwehren. Bor ber Sand bezog befihalb auch er ein Lager; führte aber am folgenden Tage fein Beer in gefchloffener Ordnung bor bie Dauer: ba er fich jeboch burch ben Angenfchein überzengte, baß auf fo ungunftigem Boben unmöglich ein Sturm gelingen fonne; auch, von ben Soben aus mit Dafchinenwurfen begrußt, viele Bermundete betam ; fo tehrte er vorerft wieber in's Lager gurud. Sier erboten fich nun bie Gefanges nen, ibn auf einem anderen Wege um ben Daß berumguführen, fo bag er fich innerhalb beffelben befinden murbe; fchil. berten ibn aber auf fein Befragen als rauf und enge. Dem gemaß ließ er ben Eraterus mit feiner und Deleggere 216: theilung, mit etlichen Bogenichuten und mit ungefahr faufe hundert Reitern im Lager gurud, und gab ihm die Beifung, fobalb er merten marte, baß er gludlich herumgetommen fen, und bereits gegen bas Lager ber Reinde anrude - und leicht werde er bieg merten fonnen : Die Erompeten follten ihm ein Beichen geben: - fo folle er gu gleicher Beit bie Dauer berennen. Er felbft machte fich [mit bem großeren Theile des Beeres) bei Racht auf ben Beg; und nachdem er ungefahr hundert Stadien \*) gurudgelegt hatte , fo nahm er die Runbichitbner, Die Abtheilung bes Derbiccas, Die leichteften Bogenfchuben, Die Agrianer, und auffer ber Leibfchaar nur nod vier Rotten \*\*) [Tetrachie] von ben berittenen Chelichaaren, und benate mit biefen gegen bie Daffe

<sup>\*)</sup> Etwa britthalb Stunben.

<sup>\*\*)</sup> Tetrarchie ift nur bie Benennung für eine Abtheilung von vier Rotten beim Fugvolt: Arr. Tatt. Cap. 13. Gine

#### 284 Arrian's Feldzuge Mlexander'e. 330 v. Cbr.

ein , wie bie Befangenen ibn führten. Den Umpntas , Dbis loras und Conus bagegen bich er mit bem Refte bes Seeres in bie Gbene binabgieben , und über ten Glug, \*) ben man, um nach Berfien'au fommen, überichreiten mußte, eine Brude ichlagen, mabrent er felbit einen beichwerlichen und rauben Beg por fich batte, und ihn größtentheils im Schnellidritte gurudlegte. Der erfte Borpoften ber Derfer murte noch por Licht überfallen und niebergemacht; ber zweite hatte bis auf wenige Dann bas gleiche Schidfal; von bem britren bagegen entflohen bie Deiften; boch auch biefe manbten fich nicht gegen bas Lager bes Ariobarganes, fonbern in ber Ungft fogleich nach ben Bergen, fo bag Alerander gegen Zagesanbruch gang unvermerte über bas Lager ber Reinde bers 3m namtichen Alugenblid, in weldem er gegen ben Graben aufturmte, gaben bie Erompeten bas Beichen für Cigterus, ber nun ebenfalls aegen bie porgezogene Dauer aurudte. Go von allen Geiten bedrobt, fieben bie Reinte. obne an Gegenwehr ju benten. Allein nirgends mar ein Musmea: bier faß Alexander im Raden, dort Graterus mit feinen Leuten auf ben Gerfen; Die meiften faben fich genothigt, wieder gegen die Mauer bin umjumenden und ba ihr Beil gu versuchen; allein auch biefe mar bereits

Abtheilung von vier Reiterschaaren (Ilen) bieß Tarentinarschie: Tact. Cap. 21. Allein da nach Cap. 16. Alexander seine Edelschaaren in Rotten abgetheilt hatte, so erklärt sich biernach der Ausbruck Tetrarchie — vier Rotten.

<sup>\*)</sup> Dieß faun fein anderer, als ber von Cutt. V, 4. genannte Arares fepu, ber beutige Benbemir, ber fich mit bem Absburen (Mebus) vereinigt in ben größten Binnenfee Derfiens, ben Bathteaan, ergießt.

von ben Macedoniern befest. Denn Alexander, der bieß vorausgeseben, hatte den Profemans mit ungefähr dreitausend
Mann Jusvolls daselbst auruchgefassen, - Und so rannte benn der größte Theil den Feinde den Macedoniern in die Hande, und wurde niedergebanen: ein Theil fürzte sich auch, von Furcht gejagt, über Appründe binab, und fand, auf diese Weise den Tod; Ariobarzanes seille entkam mit menigen Reitern in die Gebirge. Rasch wandte sich nun Arander gegen den Finß (Araxes) und ging, da er die Brüste bereits geschlagen san, ohne hindernis mit seinen beere hinüber, Gben so rasch ging von hier aus der Jug nach Persepplis, ) so daß er durch seine Ankunte der Plünderung der

<sup>\*).</sup> Der Text fagt eigentlich nur : ic Ilegoac, gu ben Ders fern; allein baß babei an eine Ctabt ju benten fen, gibt fcon ber Bufammenhang. Doch nur VII, 1. bebient fich Arrian bes Mamens Perfevolis, um baburch nichts Unbebered ju bezeichnen ale mas er bier ec Hepoag und gleich barauf ra Basileia re Hessina und VI, 30. ra Βασίλεια των Πεοσών nennt. Ueberhaupt icheint aus unferer Stelle, fo wie namentlich aus VI. 29. unb 50. hervorzugehen, bag Urrian Perfepolis und Pafargab nicht ale amei verfchiebene Stabte unterfcheibet, fonbern bei'm lestern nur an ben Ort benet, ber fubofilich von Derfes polis bas Grat bes Curus enthielt, und freilich burch bie Musbehnung feiner Unlagen einer Stadt abnlich fab. Much tefe ich Πασαργάδαις. und bente an bas Perfifche busurgh gad b. b. bas große Sans, von ben Griechen, wie gewöhntich, um in abnlichem Caute ihrer eigenen Gpras de eine Bebeutung ju baben, in Parfagab verwanbelt. Perfepolie, fpater Sflafbr, jeigt nur noch bie großen

286 Arrian's Feldzüge Alexanders. 330 v. Chr.

Schape von Seiten Derer guvortam, die mit ihrer Bemas dung beguftragt maren. Much ju Dafargaba \*) fielen bie Schape in feine Sande, Die fich in ben Schaptammern bes alteren Eprus befanden. 3um Statthalter von Derfis beftellte er ben Ohrafaortes, ben Gobn bes Rheomithres. Die Derfifche Ronigeburg verbrannte er, ob ihm gleich Parmenio, um fie au retten, unter Unterem porftellte, baf es nicht moblgethan mare, fein nunmehriges Gigenthum gu Grunde ju richten; und baß auf biefe Beife bie Bolfer Mffene fich nicht an ibn aufchließen murben, ale an einen Denichen, ber felbit nicht entichtoffen fen, die Berrichaft über Mffen festsuhalten , fonbern nur als Sieger burchquaies hen. Seine Untwort mar : er wolle die Derfer ftrafen , baf fle bei ihrem Ginfall in Griechenland Uthen [479 v. Chr.] gerftort und die Tempel verbranut haben; überhaupt für alles Unbeil . bas fie über bie Briechen gebracht, wolle er Rache an ihnen nehmen. Allein auch mir icheint Alexander bierin meniaftens gegen alle Gebuhr gehandelt ju haben, und dieß überhaupt teine Rache an ben alten Perfern gemefen ju fenn.

19. Rach biefen Berrichtungen jog er weiter gegen Mebien, weil er erfahren hatte, bag Darius bort fep. Diefer war nämlich entschlossen, wenn Alexander in Susa oder Babylou bleiben sollte, ebenfalls in Medien abzuwarten, obnicht irgend eine Aenberung in Alexanders Berhältniffen ein-

Ruinen feiner alten Konigsburg unter bem Ramen Tichit Minar, b. h. vierzig Saulen, einst hefar Seitun, b. h. taufenb Saulen genannt, in ber Gbene Merbafcht.

<sup>\*)</sup> Pafargaba bilbet h. z. T. bie Trummer Mesbicheb Mabre fubofilich von Perfepolis in ber Murghab genannten Cbene.

trete; murbe er aber gegen ihn heranruden , fo wollte er fich weiter binauf [offlich] gegen bas Parthifche und gegen Spreanien bis nach Bactra gieben, und alles gand perheeren , um Alerandern bas Borruden unmöglich ju machen. Die Frauen und bas übrige Felbgerathe, bas er noch bei fich batte, maren beghalb mit ben Reifemagen nach ben fogenannten Caspifchen Pforten \*) vorausgegangen : er felbft blieb mit ben Streitfraften, Die er unter ben gegenmartigen Umftanden hatte gufammengiehen tonnen, in Echatana \*\*) fteben; und auf die Radricht biervon mar alfo Alerander gegen Metien aufgebrochen. Das Gebiet ber Paratacener, \*\*\*) in das er einrudte, unterwarf fich ihm, und erhielt jum Statthalter ben Drathres, ben Sohn bes Abulites, feitheris gen +) Statthaltere in Sufa. Run aber tam ihm auf bem Bege Die Rachricht au, Darius fen entichloffen, fich ihm ichlagfertig entgegenzuftellen, und noch einmal ein Treffen au magen, weil fich bie Scothen und Cabuffer mit Bulfe. macht bei ihm eingefunden haben. Er bief befihalb die Dade thiere mit ihrer Bebedung und bas übrige Relbgerathe nachtommen, ftellte fich an die Spige bes übrigen Beeres, und rudte tampfgeruftet weiter. 2m gwolften Tage betrat er

<sup>\*)</sup> S. z. T. Firugfuh ober Chowar ein Gebirge Elborbich ober Glours.

<sup>\*\*)</sup> Das beutige Samaban, fublich unter bem Orontes, bem jegigen Erwend, auch Elwend, gelegen.

<sup>\*\*\*)</sup> Im beutigen Loriffan, nach hammer f. z. T. Burubscherb.

t) Abulites blieb fibrigens Statthalter in Susa uach Rap. 16. erft fpater VII, 4. wurbe er mit feinem Sohne hinger richtet,

286 Arrian's Feldzüge Alexanders. 330 v. Chr.

Medien, und ersuhr hien, bas die Streitkräfte bes Davins bas Feld nicht besten thnnen, und meber Caduster unch Schthen mit Halfsmacht fich eingestellt haben; vielmehr Darins zur Flucht entschsessen sein. Dies veranlaste ihn zu noch größerer Site: allein ungefähr best Tagreisen berwärts von Echatana traf Bisthanes, ein Sohn von Ochus, \*) dem Vorschehrer des Darins auf dem Persischen Throne, mit der Nachricht bei, ihm ein, Darins seye ichon seit fünf Tagen auf der Fiucht, und habe an Gedern aus Wedien ungefähr sieben; tausend Talente, \*\*) und ein Heer von etwa dreitansend Reitern und lechstausend Mann Fusvolts bei sich.

Nach seiner Ankunft zu Echatana schickte er die Thestalischen Reiter und die übrigen Berbundeten zurud nach der See, nachdem er ihnen den ausbedungenen Sold vollständig bezahlt, und noch aus freien Stüden zweitansend Tatente \*\*\*) bazu gethan hatte; Wer übrigens aus eigene Faust noch ferner um Sold bei ihm dienen wollte, der durfte sich nur in die Lifte eintragen lassen: und dieser waren nicht Wenige. Epocillus, der Sohn des Polystes, erhielt den Auftrag, sie bis zur See zu geseiten, und hatte als Bedeckung andere Reitexei bei sich, weil die Thestalier ihre Pferde daselbst verskunfen. Auch schickte er dem Renes [III, 16.] den schrifts tichen Besehl zu, wenn sie an der See angedommen wären, Sorce zu tragen, daß sie auf Oreixuberern nach Eubda [Re

<sup>4)</sup> Bergl. II, 14. G. 201. Unm.

<sup>\*\*)</sup> Ueber fechegehn Millionen Gulben nach hartmann, über achtzebn Millionen Gulben nach Burm.

<sup>\*\*\*,</sup> lieber fünfthalb Millionen Gulben nach hartmann, über 5,200,000 ff. nach Wurm.

groponte] übergeset wurden. Parmenie war angewiesen, die aus Perfis nachgeschieten Schäte auf die Burg von Sebatana zu beingen, und an harpatus abzugeben, weicher mit einer Beredung von sechstausend Maedoniern nud weniger Reiterei und leichtem Fusvoll bier zurücklieb. Parmenio sethst sollte an der Spipe der fremden Boter, der Thracier und der übergen Reiterei auffer der Reiterei der Gelschaaren durch das Land der Sadusser nach hordanien ausbrechen; und Situs, der Inhaber der Leibschaar zu Pserde, welchet trant in Susa zurückgebtieben war, betam schriftlich die Welfung, wenn er nach Erbatana tomme, die vor der Hand bei den Schäpen zurückgelassenen Racedonier an sich zu ziehen, und in das Parthische einzurücken, wohn er selbst auch an kommen gedachte.

20. In Person seste er fich mit ben berittenen Gbefchaaren, ben Bortrabern, ben besoldeten Reiteen unter Erigvins, bem Macedonischen Fußvolf — bie Bedeckung ber Schäpe abgerechnet — ben Bogenschingen, und ben Agrianern in Bewegung, um ben Darins einzuholen; und bei der Site, mit der er seinen Weg verfolgte, blieben nicht nur viele Soldaten erschöpft zuruch, sondern anch viele Pierde todt auf dem Plat. Allein dieß konnte ihn nicht aufhalten, und am eilsten Tage kam er zu Maga an, einem Orte, welcher von dem Cabrischen Pforten noch eine Tagreise entsernt ist, wein man reist, wie damals Alexander. Davins hatte jedoch einen Borforung, und war bereits jenfeits der

<sup>\*)</sup> Einst als die größte Stadt Mebiens gerühmt, h. g. T. Ruinen von Rei, nicht weit von Teheran. Es ift bas Rhages der Bibel im Buch Tobias.

290 Arrian's Felbzuge Mleranbere. 330 v. Chr.

Pforten: aber von feiner Begleitung hatten ihn mabrenb ber Alucht Biele verlaffen, um fich in ihr Seimmefen gurude augieben; nicht Benige auch, um fich an Alexandern au ergeben. Diefer gab nun ben Getanten auf, ten Darins auf bem Rufe einzuholen; und blieb befihalb funf Tage hier ties gen . um feine Leute ausruben ju laffen. Bum Statthalter von Detien ernannte er einen Perfer Orobates, melden Darius hatte feftnehmen, und ju Gufa gefangen feten laffen : ein Umftant, ber ihm bei Alexandern gur Empfehlung biente. Er felbft brach gegen Parthien auf. Um erften Tage lagerte er fich por ben Cafpifchen Pforten ; am zweiten ging er binburch, und rudte fo weit bor, ale er bewohntes gand fant. Sich mit Lebensmitteln zu verforgen , weil er borte , bag er eine mufte Begend por fid habe, fchicte er bon bier ben Co. nus mit einer Abtheilung Reiterei und wenigem Sufrolt auf's Gutterfammeln aus.

21. Um diesetbe Beit kamen aus bem Lager bes Darius bei ihm an Bagistanes, ein Babpsonier von guter Fanitie, und Antibelus, einer von Majaus Sohnen. Diese brachten die Nachricht, daß Nabarganes, Oberster [Chiliarche] ber mit Darius fliebenden Reiter, und Bessus, Statthalter von Battrien, und Barsaentes, Statthalter von Battrien, und Barsaentes, Statthalter ber Arachoster und Dranger, sich der Person des Darius bemächtigt haben. Dieß hörend, eilte Alexander nur noch mehr voran: blos seine Seischaaren und die Bortrader zu Pferd und eine Auswahl der kräftigsen und beweglichsen Lente zu Fuß nahm er mit sich, und wartete nicht einmal die Ednus vom Futtersammeln zurück war. Den Rest bes heeres, den er zurückließ, stellte er unter Eraterus Besehl, und hieß in

Bleinen Zagreifen nachfolgen. Gein Befolge hatte Dichts ale bie Baffen und Lebensmirtel auf zwei Tage bei fich. Er ava bie aange Racht hindurch und bis jum folgenden Dits tag, ließ bann fein heer turge Beit ausruhen, jog bie auf wieder bie gange Racht binburch , und tam mit Unbruch bes Zages ju tem Lagerplas, von welchem Bagiftanes ben Rude meg augetreten batte. Den Feind traf er amar nicht mehr. boch erhielt er nabere Runde über Darins, bag er namlich auf einem Reisemagen als Gefangener fortgeführt merbe, Beffus aber an feiner Stadt ben Berren fviele, und von ben Bactrifden Reitern Gebieter genannt werbe, fo wie von als ten übrigen Uffaten, Die ben Darins auf ber Alucht begleis tet haben, ben Urtabagus und teffen Gobne ausgenommen nebft ben Griechischen Goldlingen. Diefe fepen bem Darius treu geblieben, allein ju fcmach gemefen, bas Befchebene ju verhindern; fie haben fich beghalb von ber heerftrage megegezogen, und fur fich ben Weg in Die Bebirge eingeschlagen, ohne an der That des Beffus Theil ju nehmen. Die Bers ichworenen, Die ben Darins gefangen halten, baben ben Dian, wenn fie erführen, bag Alexander ihnen nachfete, ben Darins an ihn auszuliefern, und auf irgend eine Beife ihren Bortheil babei mahrannehmen; betamen fie aber bie Radricht, baf er ben Rudaug angetreten babe, fo wollten fle ein heer, fo fart fle immer tounten, auf die Beine bringen, um fich gemeinichaftlich im Beffpe ber Berrichaft gu behaupten : vor der Sand folle jedoch Beffus den Dberbefehl übernehmen, theils wegen feiner Bermanttichaft mit Darius. theils weil die Gade in feiner Statthaltericaft [Bactrien] vorgefallen fen. Muf Diefe Radvicht glaubte Alexander Die

## 292 Arrian's Feldgige Meranders. 33o b. Chr.

Berfolgung moglichft beichleunigen gu muffen. Bereits erler gen beinabe Roß und Dann ber raftofen Unftrengung: allein Dief hielt ibn nicht auf; und nachdem er bie gange Racht bindurch und bis jum folgenten Dittag eine große Grede Wege gurutgeleat batte, tam er in einem Dorfe an, wo Zags anvor bie Berichworenen mit Darius fich gelagert gebabr batten. 216 er bier borte, tag bie Barbaren entichioffen gewefen feven, bie Racht binenrch thren Bug fortaus fenen, fo fragte er bie Ginmobner aus, ob fie nicht mobl einen fürgeren Weg binter ben Stiebenben ber mußten; und auf die Untwort, fie wiffen gwar einen, aber er feb unganabar wegen Baffermangele, verlangte er ibn geführt gu werten. Bobl einiebent, tag bei feiner Gite bas Gufrolt ibm nicht folgen tonne, bieß er gegen fuufbunbert Reiter abiften, las bie macterften U.jubrer und Colbaten bom Gufpolte aus . und lich fie bie Dierbe besteigen gerate fo . mie fie fur ben Dienft ju Guß bewaffnet maren. Ritanor, ber Befehlshaber ber Runtidiitner, und Uttalue, ber Unführ rer ber Marianer, erhielten bie Beifung, ben Reft ihrer Leute auf der von Beffus eingeschlagenen Strafe und amar fo leicht ale moglich ausgeruftet, nachzufuhren, mahrent bas übrige Aufvolt in gemeffenem Schritte folgen follte. Er fetbit fente fich gegen Abend in Bewegung. Erma vierbunbert Stadien (geben Stunden) legte er die Racht über aurud . und acaen Unbruch bes Tages fließ er auf ben Frind. welcher in Unordnung und unbewehrt einbergog, fo baß fich nur einzelne Benige ju ernftlicher Begenwehr anschickten. Die Dieiften floben, fobato fie Mterantern in Derfon anfichtie murben, shae an Widerftant ju benten; und son De

wen, welche fich gur Wehr gefent hatten, waren taum etliche gefalken, ale fie ebenfalls die Flucht ergriffen. Beffus und feine Mitverichwerenen hatten ben Darius bis jeht auf einem Reisewagen mit fich fortgeführet; als aber nun Alexaniber in ber Nahe war, so brachten ihm Nabarganes und Bargawes einige Wunden bei, und ließen ihn liegen. Sie selbst warien sich mit sechstundert Reitern auf die Flucht; Darius aber verschied king darauf an seinen Wunden, noch ehe Alexander ihn zu Gesicht bedommen hatte.

22. Den Leichnam bes Darius ließ Alexander nach Perfien abführen mit dem Befehl, ihn gleich wie die anderen Konige vor ihm, in den königlichen Gradgewölben beizusepen. Bum Statthalter in Partbien und Horkanien ernannte er den Parthyäer Amminapes, einen von Denen, welche in Berbindung mit Mazaces (III, 1.] Aegypten übergeben hate ten; und beigegeben wurde ichm Tlepolemus, Physophanes Sohn, aus den Goelichaaren, um die Parther und Spreanier im Auge zu behalten.

So endete Darins, ale Aristophon Archon gu Atchen war, ") im Monat Hecatombaon: ein Fürft, für den Krieg zwar zu weichlich und zu einsichtstos, wie nur immer ein Anderer; im Uedrigen jedoch teiner unziemtichen That schulbig, oder vielmehr der Möglichteit dazu beraubt. Denn der Augenblich seiner Throubesteigung \*\*) war auch der Augenblich seiner Throubesteigung \*\*) war auch der Augenblich, der ihn in den Krieg mit den Macedoniern und Grieschen verwickelte, und somit selbst bei'm besten Willen ausset

<sup>\*)</sup> D. b. Ansgangs Juni ober Anfangs Juli b. J. 330. v. Ehr. ober Oly, 112, 3.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahr 336 vor Chr.

294 Arriau's Feldzüge Alexandere. 330 v. Chr.

Stands feste, fich auch noch einen Difbrauch ber Bemalt gegen feine Unterthauen gu erlauben, ba ihn perfonlich bie Befahr meit mehr, ale fie, berührte. Go lang er lebte. furmte ein Unfall nach bem anbern auf ibn ein, und nicht ber geringfte Rubepunft mard ibm vergonnt vom erften Mus genblicf an, wo er auf ben Thron gelangte. Gleich Unfangs ber Schlag, ber feine Reiterei am Granicus unter feinen Statthaltern traf; als nachfte Folge bavon bie Begnahme von Jonien , leolien , beiben Phrygien, Lodien und Carien mit Ausnahme bes einzigen Saffcarnaffus, bas jeboch nicht lange nachher ebenfalls verloren ging jugleich mit ber gangen Seetufte bis nach Gilicien; bann feine eigene Dieberlage bei Iffus, mo er Mutter, Gemablin und Rinder in Gefangenfchaft gerathen fab ; bann ber Berluft von Dhonicien und gang Meanpten; bann bie ichimpflicher Beife von ihm felbit eröffnete Rtucht bei Urtela und Die Ginbufe bes gahlreichften Deeres Affatifden Stammes; er felbft von jent an ale Rlucht. ling im eigenen Reiche umberirrent, und gulent burch Berratherei feiner nachften Umgebung in ben fammerlichften Bue fand verfest; Ronig und Gefangener ju gleicher Beit, ichmablich fortgefchleppt, und am Ende bon ben nachften Ungehos rigen meudlings ermorbet - bas waren Die Schictfale bes Darins bei Echzeiten : nach feinem Tobe aber marb ihm ein tonigliches Begrabuif, feinen Rinbern von Seiten Aleranbere tiefelbe Behandlung und Erziehung, wie ju ben Beiten feiner eigenen Regierung, und Alteranter felbft fein Tochtermann. ") Alle er ftarb, mar er etwa fünfgig Jahre alt.

<sup>\*)</sup> Bergi. VII , 4.

23. Sobald Alexanter ben bei'm Rachfeben gurndgebliebenen Theil feines Beeres wieder an fich gezogen batte, feste er fich gegen Sprcanien \*) in Bewegung. Diefes Land liegt lints [nordlich] von ber Strafe nach Bactra, und bichtbemachfene, bobe Berge \*') bilben auf biefer Geite bic Brang: fcheibe . mabrend fich jenfeits bas Tiefland bis in bem bort befindlichen großen Dieere \*\*\*) erftredt. Diefe Richtung aber nahm er, weil er erfahren hatte, daß fich bie fremden Bolfer im Dienfte bes Darins borthin in Die Gebirge ber Ea. purer 1) gefluchtet baben, und weil er ju gleicher Beit bie Zapurer felbft fich unterwerfen wollte. Gein Seer hatte er in brei Saufen getheilt: er felbft ichlug ben burgeften und befcmerlichften Weg ein mit bem größten und beweglichften Theil feiner Streitfrafte; ben Eraterus entfandte er mit feis ner eigenen und bes Umpntas Abtheilung nebft etlichen Bogenichuten und wenigen Reitern gegen bie Erpurer; und Eriapius batte ben Befehl, mit ben fremben Boltern und bem Refte ber Reiterei Die langere Beerftraße ju halten, und die Bagen, die Padthiere und ben übrigen Eroß au be-

<sup>\*)</sup> H. 3. A. ein westliches Stück von Chorasan, ein öfilicher Theil von Masanberan, ein füblicher Theil von Dahesan, und bas Land Khurgtan (Arab, Dichorbichan) b. b. horkan,

<sup>\*\*)</sup> Die fogenannten montes Caspii (Siah: Ruh) und ber mons Coronus (Sobab: Ruh.)

<sup>\*\*\*)</sup> Das Cafpische Meer, auch Spreanisches genannt, ober Kulsum ber Perfer.

<sup>†)</sup> Noch hat fich ber Name erhalten in Thebriftan, b. b. Land ber Thebr; sie gränzten an ben westlichen Theil von Hyrskanien, und sassen gerade an ber stüdichen Spise bes Caspischen Weeres im heutigen Atburd ober Etbordsch

# 396 Arrian's Feldzüge Alexanders. 330 b. Chr.

afeiten. Alle Merunber bie erften Berge im Ruden hatte. lagerte er fich, und jog bierauf an ber Spige ber Rundichitener und ber Alüchtigften vom Macebonifchen ichmeren Rufooff nebit etlichen Bogenfchuten auf beichmerlichem und faft ungangbarem Bene weiter, an allen Dunften, bie ibm gefährlich ericbienen , Wachpoften gurudlaffent , bamit nicht bie Barbaren, welche bie Berge befest hielten, an folden Stellen über die Rachrudenben berfallen fonnten. Er felbit bezog, fobald er mit ben Bogenfchuben bie Bebirgepaffe binter fich hatte, in ber Gbene bei einem unbedeutenden Rluffe \*) ein Lager , wo Rabarganes ber Oberfte [Chiliarche] bes Das rius [Rap. 21.] und Phrataphernes, ber Statthalter pon Spreanien und Barthpaa nebft mehreren anderen ber anges febenften Perfer ans ber Umgebung bes Darins bei ihm antamen und fich an ihn ergaben. Bier Zage fand er im Lager, als bie unterwege gurudgelaffene Dannfchaft wieber gu ibm flief. Gie mar im Gangen ungefährdet burchgefommen; nnr über die Ugrianer, welche bie Rachhut bifbeten, maren Die Barbaren von den Bergen ans bergefallen , hatten fich jeboch, beim Rampfe mit ferntreffenden Baffen im Rachtheil. wieder gurudgezogen. Bon bier aufbrechend, rudte Alterander nach Spreanien por gegen bie Spreanifche Stadt Babracarta. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieß ist wohl ber von Curt. VI, 4. Bioberis, und von Diebor XVII, 75 Stiebtes genannte Steppenfing Abschift (19 ifterwaffer.)

<sup>\*\*)</sup> In halte bieß für eine Stadt mit ber Kap. 25. (wo Eisnige Beubsatarta lefen) genannten hamptftadt hyrkaniens, welche bei Ptolemans hyrkan in heißt, und bas beutige Khurgban ober Ochorchan ift.

Aur namlichen Beit vereinigte fich Ergterus mieber mit ibm, nachdem er zwar bie fremden Botter im Gotbe bes Darius nicht getroffen, bagegen aber bed gangen Lautes [ber Zapurer]. fo weit er es burchjogen, theils burch Gewalt, theils burch freiwillige Unterwerfung ber Ginmohner fich bemeiftert hatte. Much Grigvius tam mit ben Dadthieren und Bagen bier an, Bald barauf fanden fich, Artabagus fammt breien feiner Sohne, Cophen , Ariobarganes und Arfames, und mit ib= nen Abgeordnete von ben Austandern im Dienfte bes Das rius, und ber Statthalter ber Tapurer, Untophrabates, bei Alferandern ein. Den Autophradates bestätigte er in feiner Statthalterichaft : ben Urtabagus und feine Gobne bebielt er in allen Chren bei fich , nicht nur weil fie überhanpt ju ben erften Großen Perfiens gehörten, fonbern auch megen ihrer Treue gegen ben Darius. Die Abgeordneten ber Griechen bagegen, bie ibn baten, wegen ber fammtlichen fremben Danufchaft fich mit ihnen ju vergleichen, befchiet er babin : "in einen Bergleich werbe er fich mit ihnen nicht einlaffen; au groß fene bas Bergeben Derer, bie gegen Griechenland ben Befdluffen ber Grieden jumider bei ben Barbaren Dienfte genommen hatten : fie follen insgefammt fich ftellen, und fich auf Gnad' ober Ungnate ergeben, ober aber fich gu rotten fuchen, wie fie tounten." Auf bieg ertlarten fie, bag. ffe fich nebft ben Uebrigen an ibn ergeben; perlangten aber augleich einen Subrer, der ben Befehl über fie übernehmen, und fie ficher gu ihm geleiten murbe. 3hre Ungabl gaben fle auf fünfgehenhundert Dann an; und Alexander fandte den Andronicus, ben Gohn des Mgerrus, und den Artabaaus an fle ab.

## 298 Arrian's Feldginge Alexanders. 330 v. Chr.

24. Er felbit feste fich gegen die Marber \*) in Bemegung an der Spipe ber Runbichildner, ber Bogeufchunen. ber Marianer, ber Abtheilungen bes Conus und Umpntas Ivom ichweren Rufvolt! ber Salfte feiner berittenen Grete fchaaren, und ber Burfichugen ju Pferb, beren er bereits auch ein Befchwaber errichtet hatte. Er burchzog ben groß: ten Theil bes Marbifden Gebietes: Danche murben auf ber Rlucht, Ginige auch mit ben Baffen in ber Sand niebergemacht : Biele gefangen genommen. Roch nie mar nämlich ein feindlicher Ginfall in ihr Land gefcheben, nicht nur weil es ichwer juganglich, fonbern auch bas Bolf arm und tros ber Urmuth friegerifd mar. Defhalb mar ihnen auch nicht por einem Ginfalle Alexanders bange, jumal ba er bereits meiter pormarte füber ihre Site binaus oftlicht geruct mar: und fo lieferte fle pornamlich ihre Sorgloffateit in feine Bemalt. Biele jedoch hatten fich auch in die boben und feilen Bebirge geflüchtet , bie fie in ihrem Lande haben, poraus: fenend, daß Alexander menigftens bahin nicht fommen murbe. 216 er aber ebenfalls bier anrudte, fo fchidten fie Befandte und ergaben fich mit gand und Leuten. Mlerander beanas bigte fle; unterwarf fle jedoch bem Autophradates, ber gu-

<sup>\*)</sup> Sie beißen auch sonft Amarber, wie der ihr Gebiet durche firomende Kinß Marbus ober Amarbus (Rift ofein ober Fiperud), und faßen in dem Gebirge Alburd an der flüblichien Küfte des Kaspischen Meeres in der Gegend, die noch jegt als Masanderan Spuren ihres Namens zu tragen scheint. Uebrigens erscheinen sie auch in den westwichen Theiten des Kaufasies und in den scheigen Armeniens; und Merd oder Marb heißt Persisch der Mann.

aleich Statthalter ber Tapurer mar. Er felbft ging nun mieter in bas Lager jurud, aus welchem er ben Bug in's Marbifde unternommen batte, und traf bier bie bereits ans getommenen Griechischen Diethvolter nebft ben Gefandten ber Lacedamonier, Die fich bei'm Ronig Darius aufgehalten hatten, Calliftratites, Danfippus, Monimus und Onomas, fo mie ben Athenischen Befandten Dropides. Die Lesteren ließ er fammtlich feftnehmen, und in Gemabriam bringen. Frei ließ er bagegen bie Befandten ber Sinppenfer, ") weil biefe meber an bem Gemeinverbande ber Griechen Theil hatten, noch, als abhangig von Perfien, etwas Ungebührliches ju thun ichienen . menn fie eine Gefandtichaft an ihren Ronig ichide ten. Frei ließ er ferner alle übrigen Griechen, welche fcon por bem mit ben Macedoniern abgeschloffenen Frieden und Schut : und Erupbundniffe im Solbe ber Derfer geftanden maren, fo wie auch ben Ubgeordneten von Chalcedo. \*\*) Bon ben Anteren aber verlangte er, fie follten bei ihm um Golb Dienfte nehmen, und ftellte fie unter bie Befehle bes Unbronicus, ber fie nicht nur herbeigeführt , fondern auch beuts lich genug bemiefen hatte, bag ihm viel an ber Rettung biefer Leute gelegen fene.

25. Nachbem biefes Alles im Reinen war , nahm er feine Richtung gegen Badracarta , ber hauptstadt horcaniens mit ber horcanischen Rönigsburg. Fünfgehn Tage verweitte

<sup>\*)</sup> Sinope, Pflangftabt ber Milefier an ber Afiatischen Rufe bes schwarzen Meeres, . h g. T. Sinub ober Sinop.

<sup>\*\*)</sup> Pfiangstadt ber Magarenfer am füblichen Enbe bes Thracisfichen Bosporus, Konstantinopel gerade gegenüber, noch jest Chalcebon, von ben Türken Kabhi Koi genannt.

# 500 Arrian's Felbzuge Meranbers. 329 v. Chr.

er hier, bradite ben Gottern bie gebrandlichen Dufer, fellte einen Betteampf in Leibesübungen an, und rudte bieranf burd Darthoda über bie Grangen von Arfa \*) und in Guffa . \*\*) eine Statt ber Arier, ein, wo auch Satibarganes, ber Statthalber bes Lanbes, ju ihm fam. Diefem'ließ er feine Statthalterichaft, aab ihm jeboch ben Unarippus pon ben Gbeffchaaren nebft etwa fechaig Dann von ben berittenen Burfichuten mit, um an berichiebenen Duntten Schirmmas den auszuftellen gegen jebe Berintradtigung ber Urier von Seiten bes burchziehenben Beeres. Bur namlichen Beit tas men etliche Derfer bei ihm an, und erzählten, bag Beffus bie aufrechte Dune \*\*\*) [ Zigre] und ben Derfifchen Mantel trage: auch ftatt Beffus fich Artarerres +) nennen laffe, und Ronia pon Alffen au fenn behaupte; baf er überbief bie nach Bactra geflobenen Derfer und viele Bactrigner um fich habe, auch Gulismannichaft von ben Scothen erwarte. Alexander. ber jest feine gange Dacht beifammen batte, machte fich nun auf ben Weg nach Bactra, it) mo and Philippus, Die-

\*\*) Un ber westlichen Grange von Aria, bas heutige Sofan ober Sufen.

<sup>\*)</sup> Der fubmeftliche Strich bes bentigen Chorafan.

<sup>\*\*\*)</sup> Das ist noch jest die Persische Müse im Keiari (Keisber Kapfer) d. h. im kaiferlichen Seple. Die Müse selbst heißt Tabsch, und fleigt cylindersvenig in die Höhe, oben gezacht, und mit der Jika geziert, d. h. einer Nosette von Ebelsteinen, welche drei Relberfedern trägt.

<sup>†)</sup> Rad Diobor XV, 93. verlangten bie Perfer, weil Artarerres Muemon († 361 v. Chr.) fo gut und friedlich rez giert hatte, bag alle Nachfolger feinen Namen führen follen.

tt) Das beutige Baleb.

nelaus Cobn, von Debien her wieder ju ibm flief. ber im Golbe ftchenden Reiterei, beren Befehlehaber er mar, fo wie mit ben freiwillig gurudgebliebenen Theffaliern, und ben Unständern nuter Andromachus. Difanor, Parmenios Cobn. ber Deerbefehlshaber ber Rundichildner, mar an einer Rrantbeit bereits geftorben. Drch auf tem Buge nach Bactra beariffen . erhielt Alleranter bie Rachricht : Satibarganes , ber Statthalter ber Urier, habe ben Unarippus und feine berittenen Burfichunen erichlagen, und bewaffne bie Arier. und fammle fie in ber Stadt Arctoana, \*) mo bie Arifche Ronigeburg mar; von ba aus, fepe fein Plan, feine Streit: frafte, fobald er Alexandern weiter vorgerudt mußte, mit Beffind an vereinigen, und gemeinschaftlich mit biefem bie Macedonier angugreifen, wo er fie trafe. Auf diefe Rachricht verfolgte er bie Strafe rach Bactra nicht weiter. In ber Gripe ber berittenen Cbelichaaren, ber Burficunen au Dierd, ber Bogenichuten, ber Ugrianer und ber Abtheilungen bes Umpnras und bes Couns feste er fich eiligft gegen Satibarganes und die Arier in Bewegung, bas übrige Beer unter ben Befehlen tes Graterus an Ort und Stelle gurude taffend. Rachbem er in zwei Tagen einen Beg von etwa fechebundert Stadien [funfgebn Stunden] gurudgelent batte. tam er nach Arcroana. 3mar hatte fich Satibarganes, fobald er horte, baf Mlexander in ber Dahe fene, befturat über biefen rafchen Ueberfall, mit menigen Arifchen Reitern

<sup>\*)</sup> Sonft auch Artakoana, Artakana und Chortakana, mabre fcheinlich bas hentige Fufchenbich.

Mrrian. 36 Bbdn.

302 Arrian's Feldzüge Alexanders. 329 v. Chr.

geflüchtet : - feine meiften Leute hatten ibn auf ber Glucht verlaffen, als auch fie bie Unnaberung Alexanders erfuh. ren -. Alexander aber marf fich ichnell nach allen Sciten auf Diejenigen . Die ihm als Mitfculbige bes Abfalles genannt murben, und jest ihre Dorfer verlaffen hatten; ein Theil murbe getobtet, ein anderer ju Sclaven gemacht; jum Statthalter ber Arier aber ein Derfer Arfames ernannt. Sierauf mit bem unter Eraterus jurudgelaffenen Seere mieber bereinigt, rudte er in bas Bebiet ber Barangaer ein, und gelangte ju bem Orte, wo bie Ronigeburg ber Barangaer \*) ftund. Barfaentes aber, bamals Berr im Lande, batte fich als Giner ber Berichworenen gegen ben fliebenben Darius auf bie Radricht von Alexanders Ungua gu ben Indiern jenfeits bes Indus geflüchtet; murbe jeboch [fpater] \*\*) von ben Inbiern festgenommen und an Alerandern ausgeliefert, welcher ibn megen ber an Darins begangenen Unthat binrichten lief.

26. Bier erhielt Alexander auch Runde von ben berratherifden Planen bes Philotas, bes Cobnes von Darmenio.

Mis namlich Mlexanber bei'm Sybaspes angefommen war : vergt. Curt. VIII, 23.

<sup>· \*) 3</sup>d unterfcheibe brei, nebeneinander wohnenbe, Bolfer= Schaften ber Barangaer, Dranger unb Dragoger: und lefe beghalb hier mit ben Sanbidriften Zapayyaiwv, melches nach Blancharb auch Schneiber in Apayyav verman: belt hat , fo wie Rap. 28. Apayayoug fatt Gronov's Menberung in Tacowoovg. Sie bewohnten alle brei Die fübontlichen Theile von Gebicheftan ober Gefefian, und bie Sauptflabt ber Barangaer war Berenbich (im Benb Bes rint) fpater Gefaun.

Beibe . Diplemans und Ariftobul, fagen : binterbracht fenen fle ibm icon fruber in Megopten worben ; jeboch babe er fie nicht glaublich finden tonnen bei ber Freundichaft, Die feit alten Beiten amifchen ihnen bestand, bei ber hoben Uchtung. bie er ftete bem Bater bes Philotas, Parmenio, erwiefen, und endlich bei bem Bertrauen, bas er auf Philoras felbit fente. Sent, ergabit Profemand ber Lagibe, fepe Philotaspor die Macedonier \*) gestellt, und von Alexander bart augetlagt morben ; Philotas habe fich verantwortet, fen aber nebit feinen Ditfcutbigen von ben borgeführten Ungebern des gangen Sandels neben andern ungweideutigen Belegen bauptfächlich badurch überwiefen worben, bag er felbft au= aab . pon einer gegen Allerander angefponnenen Berichmorung Renntniß gehabt ju haben, und fomit Die Schuld ber Berbeimtidung nicht von fich abmalgen tonnte, mabrend er boch Zagfür Zag zweimal im Belte tes Alexanders aus : und einging. Muf Diefes fene Philotas nebft allen anderen Theilnehmern an ber Berratherei von den Macetoniern erfchoffen, gegen Darmenio aber burch Dolpbamas, pon ben Chelfchaaren, ein fcbriftlis der Befehl von Alterander abgeschicft worden an Die Befehleba-

<sup>\*)</sup> Macedonien war eine fogenannte gemäßigte Monarchie vermöge ber Ifegorie (lanwola), b. b. bes Rechts von Seinesgleichen (pairs) gerichtet zu werden. Das Bolf, und im Kelbe bas heer, hatte in Streitigeiten bes Keniges mit Unterthanen bie Untersuchung, die Kannig und and Bolfziehung bes Urtheils: und ber Konig wohl nur noch bas Recht ber Begnadigung. Bergl, Kap. 27. und IV. 41-44.

### 304 Arrian's Feldzüge Alexanders. 329 v. Chr.

ber bes heeres in Mebien, Cleander, Sitalces und Menidas, welche unter Parmenio befehligten; und von diesen sepe Parmenio getöbtet worden. Bielleicht baß es Alexandern nicht glaublich schien, baß bei einer Berrätherei des Philotas Parmenio den Planen des Sohnes fremd geblieben seh; vielleicht, daß Parmenio, wenn er auch wirklich fremd geblieben, nunmehr nach Hinrichtung seines Sohnes zu fürchten war bei dem so großen Ansehen, in welchem er nicht nur bei Alexandern, sondern auch bei'm ganzen Heere der Macedonier sowohl als der Fremden stand, welche er dieres bald wenn die Reiche ihn traf, bald auch ausser der Reiche auf besonderen Besehl Alexanders zu allgemeiner Aufriedenheir ansesührt hatte.

27. Much Amontas, bes Unbromenes Cobn, und mit ihm feine Bruber Dolemo, Attalus und Simmigs follen bei ber namlichen Gelegenheit gerichtlich belangt morben fenn. ebenfalls als Theilnehmer an ber Berichmorung gegen Alles rander. weil fle auf fo vertrautem Fuße mit Philotas getebt. Und wirtlich ichien ihre Theilnahme an bem Plane um fo glaublicher in ben Mugen ber Denge, weil Dofemo. ber eine ber Bruber bes Umpntas, gleich nach ber Berhafs inna bes Dhilotas fich ju ben Reinden geflüchtet batte. Amontas jedoch nebft feinen [beiben anderen] Brubern ftellte fich ber gerichtlichen Unterfuchung, und marb nach ftarthafter Bertheidiauna von ben Dacedoniern ber Schuld entlaffen : auch bat er, fobalb er losgefprochen mar in öffentlicher Berfammlung, um bie Erlanbniß, gu feinem Bruder geben, und ibn au Alexandern gurudbringen gu burfen. Die Dacebonier geftatteten es, und noch am namlichen Tage reiste er ab.

und brachte ben Dolemo jurud: woburch er noch weit mehr. als porber, auffer aller Schuld erfchien. Allein tury barauf erhielt er bei ber Belagerung eines Dorfes einen Schuf. und ftarb an ber Bunbe, fo baf ihm bon ber Freifprechung sor Bericht nicht weiter ju gut tam, als bag er mit unbefchole tenem Rufe farb. Allerander aber theilte jest Die gefammte Mannichaft ber berittenen Goelfchaaren in zwei Abtheilungen , und gab ihnen gwei Oberften [Sipparchen] in Sephaftion , dem Sohne des Umpntor , und in Clitus, bem Sohne bes Dropides. Denn nicht einmal feiner Bertrauten Ginem wollte er ben Befehl über fo viele Reifige, Die überbieß noch burch Rang fowohl ale burch ihre fonftigen Borguge ben Rern ber gangen Reiterei bilbeten, allein anvertrauen. -Bierauf tam er ju bem Bolte, beffen alter Rame Urimade pen \*) fpater in Guergeten umgewandelt worden mar, weil fie Eprus, ben Sohn bes Rambpfes, auf feinem Buge gegen bie Scothen unterftust hatten. Und Mexander ehrte fie um Das, was ihre Bater an Eprus gethan: und als er fich übergengte, baß fie in gang anderen Berhaltniffen, als die ubris gen Barbaren biefer Gegent, leben, und bie gleichen Begriffe von Recht, wie die Beften unter ben Griechen, haben, fo ließ er ihnen ihre Unabhangigteit, und gab ihnen noch Dagu von bem angrangenden gande fo viel fie munichten: bed war es nicht viel, mas fle munichten. Alexander opferte bier

<sup>\*)</sup> Sie fagen ebenfalls im fublichften Theile von Sebichefian. Der veranderte Name ift weniger auffallend, wenn man bedenet, daß noch jegt. Bohlthater bes Königs gemannt wird, wer ihm einen personlichen Dienft erweist. Reral, heeren Ibeen u. f. w. 1, 1, 5, 336.

306 Arrian's Reldzuge Alexandere. 329 v. Chr.

bem Upello, ließ auch ten Demetrins, einen feiner Leibmachter, als ber Theilnahme an Philotas Planen verbachs tig, gefangen feten, und nahm an beffen Stelle ben Ptoles mans, Lagus Cobn , unter teine Leibmachter auf.

28. Dach biefen Berrichtung feste er fich nach Bactra und gegen Beffus in Bewegung, unterwarf fich bie Dranger und Dragoger \*) im Berbeigeben; unterwarf fich ferner Die Arachoten, benen er Menc jum Statthalter gab; und Durchzog auch bas Bebiet ber an bie Arachoten \*\*) angrangenden Indier. \*\*\*) Uebrigens gefchah ber Durchjug burch Diefe fammtlichen Bolterichaften unter vielem Schnee, Mangel an Lebensmitteln und großer Muhfeligfeit fur Die Golbaten. Much traf bie Dachricht ein, baf bie Urier wieber abgefallen fenen . nachbem Satibarganes mit zweitaufend Reitern, bie ihm Beffus gegeben, in ihr gant einen Ginfall gemacht habe. Er fchicte befhalb ben Derfer Artabagus und ben Grigpins, und ben Caranus von ben Etelichaaren bafin ab, und erließ augleich an ten Parthiften Statthalter Phrataphernes ben Befehl, mit ihnen in's Urifthe einguruden. Es tam gu einem hartnäctigen Rampfe zwifden Satibarganes

\*\*) Defflich angrangend an bie Dranger und Dragoger, im füblichen Theile von Gebieffan mit ber Sauptfiabt Ros chabid, im Benb Gereechetie ober Arrochabich.

\*\*\*) Grater nennt fie Arrian felbft bie Paropamifaben : IV, 22. V, 11. VI, 15. 16.

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Unmert. ju Rap. 25. Die Dranger fagen eben: falls im öftlichen Theile von Gebicheftan, und neben ibs nen bie Dragoger; mabrent bie Gabroffer, welche bier an bie Stelle ber Dragoger gefest werben, offenbar für gegenwartigen Bug Meranbere viel ju weit fublich fagen.

und ben Leuten bes Griapins und Caranus; Die Barbaren michen nicht eher vom Dlas, als bis Satibarganes, ber mit Grigvind gufammengetroffen mar , burch einen gangenflich in bas Beficht getobtet murte; nun mandten fie um, und fioben über Sale und Ropf. Dittierweile tam Alexauder au bem Bebirge Cancafus, \*) mo er auch eine Stadt grundete und · fle Alexandria \*\*) nannte. Rachdem er bafelbit feinen Gots tern allen nach beimifchem Branche geopfert, überflieg er bas Bebirge, als Statthalter im Lande ber Derfer Droeres und anr Aufficht ben Dilorenus, bes Saturus Cobn, von ben Goelfchaaren, mit Mannfchaft guructlaffend, Das Gebirge bes Caucafus ift fo boch, ale irgent ein anderes in Uffen, wie Ariftobul fagt; größtentheils aber, meniaftens an jenem Duntte, tabl. Weithin behnt fich nämlich das Gebirge aus, fo tag man fogar ben Berg Zanrus, welcher befanntlich Citicien und Damphplien \*\*\*) abicheibet, fur einen Auslaufer

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich Paropamisus: Rus ober Kaus beist im Perfichen seber Berg, wie tur (Tanrus) in ben Semitlichen Syrachen Borberassens. Es ift ber hindu Kus und übere haupt bie Berge von Kanbahar, Kabul und Sablestan mit ihren verschiedenen Amen, als: Mustagh, Beluttagh, Atgerabtagh, Ming Aussel. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Alexandria am Paropamifus ift wohl nörblicher als Kandahar, aber in ber Rafie beffelben zu fuchen, obgleich lehteres noch jest von feinen Einwohnern für eine Anslage Estenbers (Alexanders) ausgegeben wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian nennt hier ben weftlichsten Anntt bes Taurus. Itebrigens zieht fich ber Taurus bis an bie fublichen Granz zen von Chorafan (Aria), wo er an ber Seite von Baleb (Baktrien) die Gebirge ber Laubschaft Chaur erreicht, und fich nun in bas Gebiet bes Darvyamisus verliert.

Arrian's Feldzüge Alexanders. 329 v. Chr.

fancasus halt, wie noch andere große Gebirge, welche em Caucasus durch verschieden Ramen je nach den ansenden Wo terichaften unterschieden werden. Uedrigens it, wenigstens auf diesem Theile des Caucasus, nichts r als der Terpenthindaum [Teredinthus] und das Situn, ") wie Aristobul berichtet. Deffen ungeachtet war irt bevöltert, und zahlreiche Schaafe und Niehherden ten anf ihm, besonders da die Schaafe das Sithhium i; ja wenn ein Schaaf von Ferne Sisphium wirtert, so es darnach, und weidet nicht nur die Nüthe ab, sonschart auch die Wurzel aus, um sie ebenfalls zu freschart und die Wurzel aus, um sie ebenfalls zu freschart menternen sie in Cyrene "") die Schaaferden it als möglich von ihren Sisphiumpkanzungen: Manche unen auch den Raum, damit die Schaafe, wenn sie ihm

Das Gilphinm, eine Diange, beren Gaft an Argneien fo: mobl ale an Greifen gebraucht warb, ift wahricheinlich bie ferula asa foetida ober bas Tenfelsbredfraut, ein Stedens Fraut, beffen verbidter Gaft, aus ber Wurget gezogen, ben Teufelsbreck gibt, burch welchen jest noch gewiffe Gpeis fen ben fogenannten haut gout erhalten. Hebrigens unter: Ufricanische ober Eprenaische Pflange, ichieb man bie onoc xupnvaixoc, als ferula Tingitana, von ber Perfifchen ober Mebifchen, onog undixog, als Asa foetida. Eprene, in prachtigen Ruinen an ber öflichen Rufte bes Ronigreiche (Buffe) Barta, ein Gebiet bes Bei von Derne, mar namentlich berühmt wegen feiner Gilpbinm : Dfan: jungen in ben Ruchen ber Romifden Gutfdmeder: allein au Arrians Beiten waren biefe bereits faft ganglich vers fdmunben nach Plining und Strabo. Bergt, überhaupt Plinius H. N. XIX, 3. unb XXII, 23.

nahe tommen follten, nicht hineingehen tonnen; benn bie Eprenger halten bas Silphium fehr hoch.

Beffus, welcher auffer ben Theithabern an ber Gefangens nehmung bes Darius aus Bactra felbit ungefahr flebentaufenb Mann und die jenfeite bes fluffes Tanais [Rap. 30.] mohnenben Daer .) bei fich batte, verheerte bie Begend am Rufe bes Caucafus, um burch Bermuftung bes swifden ibm und Mlerander liegenden Landes und burch Mangel an Lebends mitteln Alexandern bom meiteren Borruden abauhalten. 211lein Alexander rudte nichts befto meniger vor ; unter vielen Beidmerben amar burch ben tiefen Schuce und bei Dangel an bem Muthwendigften : boch rudte er por. Sobald Beffus Rachricht erhielt , bag Alexander nicht mehr ferne fene, fo aina er über ben Gluß Drus, \*\*) verbrannte bie Fahrzenge, auf benen er übergefest hatte, unt jog fich nach Rautaca in ber Landichaft Goabiana \*\*\*) jurud. 36m folgten Spie tames und Orpartes an ber Spise ber Soadianifchen Reiter, und die Daer von ben Ufern bes Tanais : Die Bactriften Reiter hatten fich , ale fie ten Beffus jur Glucht entichloffen faben, nach periciebenen Richtungen jeber in feine Seis math entfernt.

<sup>\*)</sup> Die oben Kap. 14. genannten Daer find mohl nur ein Theil bes Sangen, ber fich fiber ben Jarartes (Sirr) berz ibergegogen, und an ber Oftfuse bes Raspischen Meeres (in Dabiftan) feftgeset batte.

<sup>\*\*)</sup> S. z. A. Ann, auch Penbich, bei ben Arabern Dicheifan genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Sogbjo ber Benbichriften, Al fogbb ber Uraber, f. j. T. bie große Bucharei, von ben Ufteten bewohnt, (Uhbeklifain.)

### 310 Arrian's Feldzüge Alexanders. 328 v. Chr.

29. Allerander rudte in Drapfaca ein, ließ fein Seer raffen , und fente fich bann gegen Mornus \*) und Bactra in Bewegung, welches bie bebeutenbften Stadte im Lande ber Bactrier fint. Beibe fielen gleich bei'm erften Unana in feine Sante. In ber Burg ju Mornus ließ er eine Befa: nung gurud, und ftellte fie unter bie Befehle bes Urchelaus, tes Cobned von Unbroclus, aus ben Cbelfchaaren. feichter Dube murte bas übrige Bactrien unterworfen : aum Statthalter erhielt es ben Derfer Urtabagus. Er felbit rufte gegen ben, Drus por. Diefer Gluß tommt aus bem Caucafus, \*\*) und ift ber beträchtlichfte unter ben Ungtifden Rluffen. au welchen Alferander und fein heer getommen find, bie Inbifden ausgenommen, welche überhaupt bie größten aller Riuffe find; er ergießt fich in bas große [Cafpifche] Dieer bei Spreanien. Bei bem Berfuche, burch ben Gluß au ge= ben , überzeugte er fich allmarts von ber Unmöglichteit : benn er ift menigstens gegen feche Stadien \*\*\*) breit, und bat bei unperhaltnigmäßig weit großerer Tiefe einen fandigen Grund und einen reißenden Lauf, fo baß bie eingefchlagenen Pfable ichon von ber Stromung leicht aus bem Boben geriffen murben, ba fie naturlich in bem Sande nicht feft ftedten. Uns berfeits mar aber auch bei ben Uebergangeftellen Mangel an Sola, und es ichien bon an langer Dauer, wenn man alle

<sup>\*)</sup> Bielleicht Kunbeg, ober etwas mehr balich von Balth, als biefes, Talifan am Kuruchal : Kluffe.

<sup>\*\*)</sup> Der Amua (Oxus) hat feine Quellen im Belut tagh, ber fich fublich an ben hinde fuh anschließt, ober eigentlich in bem von bem Belut gebilbeten Wintel, welcher Gebirge von Burcht heißt.

<sup>\*\*\*)</sup> Gegen 1800 Fuß, ober über eine halbe Biertelftunde.

au einem Brudenbau erforderlichen Bedurfniffe weit her hoten follte. Er ließ begbalb bie Gelle guiammenbringen , unter welchen fie gelteten , und befahl fie mit möglichft getrodneter Stren ju fullen, und tann forgfattigft gu fduuren und aufammengunaben, bamit bas Baffer nicht in fie eindringen Rachbem fie gefullt und jugenaht maren, tonnte bas heer in funf Zagen auf ihnen übergefest werden. Doch noch bor bem Uebergang über ben Gluß gog Alexander bie alteften und jum Dienfte bereits untauglichen Diacetonier beraus und fandte ffe nebft ben freiwillig gurudgebliebenen Theffatiern nach Saufe. Gerner ichidte er ben Stafanor, bon ben Goelichaaren, in's Arifche mit ber Beifung, Arfames, ten Statthalter ber Arier, ber Bofes im Ginne gu haben ichien , ju verhaften , und an jeiner Stelle bie Statts balterichaft zu übernehmen. Rach bem Uebergang über ben Drus ging es rafch permarts ter Begent gu, mo laut eingelaufener Rodrichten Beffus mit feinen Streitfraften fland. Dirtterweile tamen auch Boten von Seiten bes Spitamenee und Daraphernes mit bem Erbieten , wenn ihnen and nur eine fleine Beerabtheilung jugefchicft murbe nebft einem Deerfüher, fo wouen fie ben Beffus feftnehmen und an Alles ranbern ansliefern, indem fie ibn ichon jest in feffelireier Saft bemachen. Auf tiefe Botichaft gounte Alexander feinen Lenten einige Rube , und rudte gemächlicher als bisher por; fdidte aber ben Ptolemans, bes Lagus Cohn, ab , und gab ibm brei Abtheilungen ber Gbelichaaren und bie fammlichen Burichugen ju Pferd, fo wie rom Fugrott die Abtheilung Des Philotas, eine Chiliardie ber Runtichildner, alle Mgria: ner und bie Salfte ber Bogenfchuben, mit bem Befehle,

312 Arrian's Feldginge Alexanders. 3280. Chr.

schleunigst ben Spitamenes und Dataphernes aufzusuchen. Pto. 'Iemaus tam auf seinem Zuge ber erhaltenen Beisung nach: in vier Tagen einen Beg von gehen Tagreisen gurudlesgend, gelangte er gu bem Tager, in welchem Tags zuvor Spitamenes mit feinen Barbaren gestanden war.

30. Sier erfuhr er, bag bem Entichluffe bes Spitamenes und Dataphernes in Begiebung auf bie Muslieferung bes Beffus nicht fo gang ju trauen feve. Er lief baber fein Rufvolt gurud mit bem Befehle, gemeffenen Schrittes nachaufolgen ; und fam bann an ber Gvine feiner Reifigen por einem Dorfe an, wo Beffus mit wenigen Golbaten fich befand. Denn Spitamenes mit feinen Leuten batte fich bereits von ba weggezogen, fich fchamend, ben Beffit mit eigener Sand auszuliefern. Ptolemans ftellte feine Reiter ringe um bas Dorf ber, - es war mit einer Mauer umgeben . und hatte Thore, - und ließ ben brinne befindlichen Barbaren burch einen berold befannt machen, fie follen unbefchabigt bavon tommen, wenn fie ben Beffus ausliefern. mit feinen Leuten eingelaffen , nahm er ben Beffus feft, und trat ben Rudweg an; ichidte jebod porans, und lief bei Allerandern anfragen, wie er ihm ben Beffus unter' bie Ungen bringen folle. Alexander befahl, ibn nadt in's Sals. eifen gebunden porguführen, und rechts an bem Beac aufgeftellt, mo er mit bem Seere porbeigieben merbe. Dief gefchah , und Alexander ließ , fobald er bes Beffus anfichtia ward , feinen Bagen halten , und fragte ibn , warum er ben Darins, feinen Ronig und jugleich feinen Bermanbten und Bohlthater querft verhaftet, und gefangen fortgefchleppt, und bernach ermordet habe. Beffus antwortete, er babe bieß nicht blos nach feinem eigenen Gutbunten gethan, fonbern in Berbindung mit Allen, die bamale um die Perfon bee Das rius gewesen , um baburch Gnabe bei Alexandern gu finden. Muf bieß befahl Mlerander, ihn gu peitfchen, und alles Dad, was er bem Beffus über feine Treulofigfeit vorgeworfen, burch einen Berold befannt ju machen. Befind aber marb nach diefer empfindlichen Buchtigung nach Bactra abgeführt gur hinrichtung [IV, 7.]. Go befchreibt Ptolemans tas Schidfal bes Beffus. Ariftobul bagegen ergahlt, Spitames und Dataphernes haben ihn bem Ptotemans jugeführt, und nadt in's Salseifen gebunden an Alexandern ausgeliefert. -Rachbem bierauf Alexander feine Reiterei ans ber bortigen Gegend wieder vollftandig beritten gemacht hatte, - benn es waren bei'm Uebergang über ben Cancafus , fo wie auf bem Bege jum Drus und vom Orus weiter viele Pferte aefallen , - jog er nach Maracanda [Samartand], ber Sauptfast ber Sogtianer. Bon bier rudte er gegen ben Fing Tanais por. Diefer Zanais, ") ben die umwohnenden Barbaren nach Ariftobul auch mit einem anderen Ramen Jarar. tes nennen , hat feine Quellen ebenfalls in bem Caucafifchen Bebirge, und ftromt ebenfalls in bas Syrcanifche Deer aus. Es burfte aber mohl ein anderer Zanais fenn, von welchem ber Beschichtschreiber Berobot fagt, er fen ber achte ..) un-

<sup>\*)</sup> Diefer Fluß, ber Jefarte ber Benbichriften ober Jaxartes ber Alten, heißt ib. 3. T. Sirr, auch Roabichend, bei ben Arabern Seihan. Seine Quellen find in bem Ming Bulas Gebirge.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Herodot IV, 48. Herodots Tanais ift ber Don, vielleicht burch Berwechstung bes einen mit bem anbern fogar ber Wolfan.

# 314 Arrian's Feldguge Alexanders. 328 v. Chr.

fer Senthifden Fluffen, tomme uriprunglich aus einem gro-Ben Gee \*) ber, und falle in einen noch meit größeren, in ben fogenannten Gee Diaotis: \*\*) und biefen Zanais machen Giniae jur Grangicheide gwifchen Alfien und Europa - Diejenigen namtich , welchen in' bem [nordoftlichen] Bintel bes Enrinifchen [fcmargen] Meeres ber See Maotis und Diefer in benfelben fich ergiefenbe Tangis Afien von Europa abideitet, gleich wie auf ter anderen Seite bas Deer \*\*\*) amifchen Babira und ben Babira gegenüber mobnenten Libufden Rumidiern Die Grangfcheide gwifden Lib nen [Mfrita] und Europa bilbet: und es find bieg bie namlichen, melden Libnen vom übrigen t) Ulien burch ben Riffrom abgefondert ift. - Sier vertiefen fich einige Macedonier bei'm Futterfammeln, und murden von den Barbaren nieberges macht, melde fich gleich nach ber That auf einen-febr raus ben und überall ichroff abgeschnittenen Berg gurudgogen. Es maren gegen Dreifigtaufend an ber Bahl Alterander rudte mit ben beweglichften Leuten feines Beeres gegen fe aus. Es geichaben viele Ungriffe auf ben Berg von Seiten

<sup>\*)</sup> Der Don geht oberhalb Woronefd burch einen Gee.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich bas Afow'iche Meer, bas genau genommen nur ein Bufen bes ichwarzen Meeres an ber norböftlichen Spige beffelben ift, zwischen ber Halbinfel Taurien und bem feften Lande fich einbrungenb.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h bie herkntifche Meerenge, welche zwischen Kabix (Gabira, Gabes) ober vielinehr zwischen Gibrattar Berg Kaspe, und ber gegensberliegenden Kisse von Afrika bas Mittelineer mit bem Atlantischen verbindet.

t) Bei biefer Scheibung tam Aegypten halb ju Afien, halb ju Afrita: barum ber Ausbruck: vom übrigen Afien.

ber Macedonier. Anfangs wurden sie turch die Geschofe ber Feinde jurudgetrieben: es gab tiele Bunden; namentlich erhielt, Alerander selbst durch den unteren Schenkel einen Pfeilschuß, durch welchen ein Theil des kleinen Knochen
am Schienbein [os fibulae] gerschmettert wurde. Allein tennoch nahm er ben Plat weg. Die Burbaren wurden jum
Theil von den Macedoniern niedergehauen; Biele stürzten
sich jethst über die Felsen herab, und fanten auf diese Weise
ben Tob, so bas bon dreißigtausend nicht mehr als achtiaus
fend am Leben blieben.

#### Inhalt bes vierten Buche.

Meranber, bei'm Aluffe Tanais angefommen, empfanat Befanbtichaften von Scythen aus Affen und Europa, und laft bie Legteren von einigen feiner Bertranten in ibre Seimath be= gleiten, um fich nabere Runbe fiber biefes Bolf zu verichaffen. Mit bem Plane beschäftigt, an ben Ufern bee Tanais eine Stabt ju grunben, mirb er überrafcht burd bie Radricht von Emporungeversuchen ber Bemohner bes bereits unterworfenen Lanbes am Tangis, mit welchen fich Gogbianer und auch ein= gelne Bactrianer verbunben batten. Cap. 1. - Bug gegen bie fieben, in Uniftanb begriffenen Stabte, von welchen funf erobert und gerftort werben Cap. 2. - Epropolis, bie fechste und bebeutentfte, fallt nach mnthiger Gegenwehr; Die fiebente er: gibt fich. Die Senthen geigen fich in brobenber Stellung an Biber Spitamenes, ber in Sogbiana bem jenfeitigen Ufer. feinbfelig auftritt, wirb eine Beerabtheilung entfenbet, Ales ranbria am Tanais angelegt und bevolfert. Cap. 5. - Den beabfichtigten Angriff auf bie Septhen am anbern Ufer bes Muffes migrathen bie beghalb bargebrachten Opfer. Dennoch geht Mles ranber mit feinem Seere über ben Rlug, und wirft bie Senthen nach bartnadigem Rampfe in bie Klucht; bust aber ben Tros negen bie Opfer burch eine lebensgefahrliche Rrantheit. Cap. 4. - Abgeordnete ber Scothen, welche bas Borgefallene enticul: bigend nur einer einzelnen Streifrarthei ibres Bolles jur gaft

legen, werbeit bulbreid, angehort. Dagegen lauft bie Rachricht ein von bet faft gangliden Bernichtung ber geger Spitames nes entfenbeten Geerabtheilung: Ariftobulus abweichenber Be richt fiber biefen Unfall. Mieranber ract bem Spitamenes felbe au Leibe, und nimmt blutige Rache an ber gangen Gegenb. Bon einigen Steppenfliffen bes bortigen Theile von Mien. Can. 5. 6. - Meranber iberwintert in Bariadva, wo mehrere, fit verfcbiebenen Auftragen entfenbete Befehlshaber, gum Theif mit Ergangungemannichaft fich wieber einfinden, und Beffus ger richtet, verftummelt und gur Sinrichtung nach Perfien abgeführt wirb. Unverhofener Tabel über Alexanbers Graufamfeit gegen Beffus, fo wie im Allgemeinen migbilligenbe Bemerfungen fiber feine Nachabmung Debifcher Tracht und Lebensweife. Bob ber Selbfibeberrichung. Cap. 7. - Gingefchaltete Ergablung ber. etwas frater erft vorgefallenen, Ermorbung bes Clifus nebft ben fie begleitenben Umftanben : mit Tabel und Lob vermifchte Ber trachtung über Meranbeve unfelige That unb fein Betragen mach berfelben: Rlage iber bie Schmeichler, namentlich aus ber Rlaffe ber Sophisten in Mexanbers Gefolge. Cap. 8. 9. 10. -Der Philosoph Callifthenes, nach feinem ungeschlachten Befen mamentlich burch feine gar an freimfitbigen Meufferungen gegen Mexanber und Mexanbers Schmeithler gefchilbert, wiberfest fich ben Berfuchen, Aleranbern gottliche Gbre ju ermeifen, und ers Plart fid in febr vernünftigem Bortrage über bas Umgeziemenbe und Thoridite berfelben , labet aber baburd ben Sas Alerans bere auf fich , und wird, wahrscheinlich unschulbig , in bie Berfibrebrung ber Gbelfnaben verwidelt. Cap. 10. 11. 12. - Ges fchichte biefer Berfchworung nach verfchieben lautenben Berich; ten , namentlich mas bie Theilnahme bes Cauifthenes und beffen Tob betrifft. Cap. 13. 14. - Fortfesung ber mit Cap. 6. abe gebrochenen Erzählung. 3meite Gefandtichaft ber Guropaifden Senthen im Geleite ber von Meranber an fie fruber abgefenbes ten Macebonier. Meranber foliest mit ihrem Konige ben Bund ber Freundichaft, fo wie mit bem perfontich bei ibm angefommenen Rarften ber Chorasmier. Seine Plane genen Inbien

werben burch einen Bug gegen bie aufruhrerifchen Gogbianer unterbrochen ; ein im Lager bei'm Orus ploplich auffpringenber Delauell verheißt Arbeit und Gieg. Cap. 15. werfung von Sogbiana , und erneuerter Mufftanb bes Spitames nes in Bactra, mit Gulfe ber Daffagaten unternommen. Cap. 16. - Eraterus gudtigt ben Spitamenes: Conus bleibt gur Ueberminterung mit bebentenben Streitfraften in Sogbiang . liefert bem Spitamenes, ber fich gegen ihn wenbet, eine blutige Schlacht, fo bag fein Seer ibu verläßt und gulest Alexandern feinen Rouf gufenbet. Cap. 17. - Das Seer vereinigt fich wies ber por Mautaca im Coabianifchen , um ben ftrengfen Binter über zu raften. Beftellung verfchiebener Statthalter. Die Reinbs feligfeiten beginnen im Grubjahr mit ber Belagerung und muns berabnlichen Erfturmung bes Cogbianifden Felfenfchloffes, mo mit Ornartes Familie auch beffen Tochter Rorane in Alexanders Sanbe fiel und burch ihre Schonbeit bas Berg bes Siegers fefs felt, beffen Selbstbeherrichung mit gebührenbem Lobe gerühmt wirb, und felbst bei Darius — bei einer früheren Gelegenheit - ehrende Anertennung gefunden baben foll. Much Orpartes ergibt fic an Alexandern. Car. 18. 19. 20. - Dabevolle und fühne, aber bom Glad gefronte Unternehmung gegen ein ans bered Relfenneft in Paratacene, befannt unter bem Ramen bes Relfen bes Chorenes. Cav. 21. - Babrenb Aleranber nach Bactra gurudgeht, bampft Eraterus bie letten Refte ber Ems porung in Paratacene. Bon Bactra, wo bie oben Cap. 11-14. ergabiten Sanbel mit Calliftenes und bie Berfcoworung ber Ghelfnaben vorgefallen, rudte bas vereinigte Seer mit Musaana bes Frubjahre über ben Paropamifus nach Inbien vor. Aluffe Cophen finben fich Inbifde Furften bei ihm ein : Sephas Gion und Derbiccas geben nach bem Inbus voraus, um ben Hebergang vorzubereiten : unterwege unterwerfen fie Deucelagtis. Cav. 22. - Alexandere Bug gegen bie Abvafier ; feine Bers munbung bei'm Sturm gegen bie erfte ihrer Stabte; ihre gangs liche Unterwerfung, nachbem Ptolemaus ihren Seerführer erfchlas gen. Musgezeichnet fcones Rinbvieh, bas bem Sieger in bie Banbe faut, foll jur Bucht nach Macebonien gefchictt werben.

Bug gegen bie Affacener burd bas Land ber Gurder und aber ben Flug Gurans. Cap. 23. 24. 25. Maffaga mit feinen In= bifchen Miethtruppen folfat Alexanders Sturme muthia ab : ber Tob ibres Rurften giebt ibren Rall nach fich. bifden Miethtruppen wollen, fatt in Alexanders Dienfte über: gutreten, beimlich fid entfernen und werben fammtlich nies bergebanen. Ginnahme von Bagira und von Dra. Cap. 26. 27. - Die Ginwohner von Bagira fluchten fich auf bas Relfenichlof Mornos, bas felbft bem Bercules einft uneinnehmbar gemefen fenn follte: ein Umftanb, ber Mleranbern um fo mehr beftaret, Miles an bie Groberung bes Plates ju feben. Arrian's Uns glaube in Begiehung auf die Cage von Bercules Thaten in jes nen Gegenben. Um feine Unternehmung gegen ben Dlas au fichern, vollenbet Alexander bie Unterwerfung ber gangen Ums gegenb, legt Baffenplage an, und rudt bann erft vor ben Rels fen. Car. 28. Belagerungsarbeiten , beren unerhorte Rubnbeit bie Barbaren zu beimlichem Abzuge bewegt. Aleranber erftfirmt ben Relfen : bie Abgiebenben fommen großen Theile um. Jubier Gificottus als Befehlshaber im Felfenfchloffe gurudlafs fent, rudt Meranber in's Land ber Affacener ein. finbet es aber von ben Bewohnern verlaffen, und ftellt an ben Ufern bes Inbus mit ben Lanbeseingeborenen feine erfte Glerhanteniaab an. Cap. 29. 30.

### Biertes Budy.

1. Benige Tage nachher famen bei Alexandern Abges orbnete von ben Southen an, von ben fogenannten Abiern \*)

<sup>\*)</sup> Befannt ift ber Unfug, ber in ber alten Geographie mit bem Namen Scothen getrieben worben ift, und ben wohl

## 320 Arrian's Felbauge Meranbers. 328 v. Chr.

fowohl, welche auch homer in feinen Gefängen [31. XIII, 6.] als die gerechtesten Menschen rühmt, (fie wohnen in Affen,

tein Scharffinn mehr gang ju entwirren im Stanbe febn wirb. Bier ift febenfalls fo viel Plar, bag bie an Me: ranber abordnenben Abier nicht bie Abier Somer's fenn ebnnen. Spricht Somer - und bas mabricheinlichfte ift bieß - von einem Bolle ber Mbier, fo finb fle nach bem gangen Bufammenbang in ber alten Thracifchen Belt. gewiß in Europa, ju fuchen. Arrian aber, ober vielmehr bie Begleiter Alexanders, verwechfeln Affen und Guropa, fen's aus einem fortgebenben, unwillführlichen Grrthum. fep's aus Berherrlichungsfucht für ihren gefeierten Bet: ben . bie wenigftens einen allgemein verbreiteten Frrthum ju berichtigen fich nicht berufen fühlte. Der Zanais, b. b. ber Don bilbet ben Alten bie Grangfcheibe gwifden Mfien und Guropa: machten nun Aleranbers Begleiter ben Sarartes b. h. ben Girr pher Gibun gum Tanais, wie ben Paropamifus gum Caucafus, ohne baran au benten, bas fie bereite weit öftlicher vorgebrungen, fo fanben fie natfirlich jenfeite biefes ihres Tangis, alfo im Morben von Sinteraffen im bentigen Turfeffan und Rir: gifenland, wieber Guropa und Guropaifche Scothen. men nun Abgeordnete von einem Scothenstamm bieffeits bes Jarartes : Tanais, mabricheinlich aus bem Often von Sogbiana, fo waren bieß im Begenfas gegen jene Gurovaifche natürliche Affatifche Scothen, und murben gu ben Abiern Somere, weil ihre Lebensweife ber von Somer befdriebenen (Lebensart aller Romaben : Senthen) abnlich mar; unb weil man es gerne fah, homer und feine Abier in Aleranbere Gefchichte und ju Berherrlichung berfelben anbringen gu fonnen. Ueberhaupt fcheint ber Rame Abier eine bloß appellative Bezeichnung, bie auf alle Momaben: ftamme paffen tonnte. Und von ben rubmfüchtigen Rabeleien ber Macebonier: foridit Arrian felbft mehr als ein= mal; vergl. unten Cap. 28. unb V. 3.

ebenfalls unabhängig und zwar hauptsächlich wegen ihrer Armuth und Mechtlichkeit, als von ben Europäischen, welche bekanntlich ben größten der in Europa wohnenden Boltsstämme bitden. Mit lepteren ließter tvergl. Cap. 15. 3. Einige feiner Bertrauten abgeben, angebich um durch eine Besandtschaft ben Bund der Freundschaft zu schließen: allein der Iwed der Sendung ging eigentlich mehr auf Ausbundschaftung der natürlichen Lage des Schhenlandes, ihrer Boltsmenge, ihrer förperlichen Beschaffenheit und der Waffen, mit welchen sie zu Felde ziehen.

Er felbst gedachte an ben Ufern des Tanais [Sirt] eine Statt ju gründen, die ebenfalls feinen Namen tragen sollte. Die Stelle erschien ihm gang geeignet, der Stadt eine bedentende Größe ju sichern, so wie die nene Unstedtung felbst treffich gelegen für einen, etwa vorkommenden Bug gegen die Schihen, und als Bormauer für das Land gegen die Einfälle der über bem Fluffe wohnenden Barbaren. Auch schien die dinfalle der über ben Fluffe wohnenden darbaren. Auch schien die fich in ihr Anferdelichen nicht minder als burch den Blang " ifred Namens.

Um biefe Beit hatten auch bie in ber Rabe bes Fluffes wohnenben Barbaren bie in ihre Stabte als Befahung ein- getegten Macedonischen Soldaten festgenommen und ermorbet, und bie Stabte ju größerer Sicherheit noch mehr befestigt. Theil hatten an ber Emporung auch bie meiften

<sup>\*)</sup> Alexandria am Tanais, bei Ptolemans das angerfte b. h. nörblichfte genannt, am füblichen Ufer bes Sirr, unfehle bar das heutige Khobsch end, als der für die angegeber nen Jwecke passenbste Punkt.

### 322 Arrian's Feldzüge Alexanders. 328 v. Chr.

Sogbianer, aufgewiegelt burch Diejenigen, welche ben Beffus feftgenommen [III, 29.] hatten; und durch sie ließen sich ebensalls einige Bactrianer mit in ben Abfall verwidteln, ses nun, daß sie Alexandern [wirklich] fürchteten, oder baß sie eine von Alexandern befohlene Busammentunkt der fammtlichen Unterstatthalter bes Landes in der Hauptstadt Bariaspa, \*) als würde bieselbe in keiner guten Absicht veranstaltet, nur als Beweggrund gur Emporung angaben.

2. Auf die Radricht hiervon gab Alexander dem Jusvolte Beschl, rottenweise die jeder Rotte [Lochos] vorgeschriebene Anzahl von Leitern zu versertigen. Er selhst septe
sich gegen die ihm vom Lager aus zunächst gelegene Stadt
in Bewegung. Sie hieß Gaza. \*\*) — In sieben Stadte
sollten sich nämlich die Barbaren der Umgegend gefüchtet haben. — Den Eraterus entsandte er gegen die nach Eprus \*\*\*)
benannte Stadt [Epropolis], die bedeutendste von allen, in
welche sich auch die Mehrzahl der Barbaren geworfen hatte.

<sup>9)</sup> Bariaspa — nach Einigen, namentlich Strabo und Plenius, nichts anderes als Bactra; nach Auberen, wie Arzrian (vergl. Cap. 7.) verschieben bavon, obgleich der Beifsp, "Hauptstabt." bier ebenfalls an Bactra deuten ließe. Schmieber findet darin das heutige Hafarasp. Mach Maunert ware das Bactra Alexanders im öftlichen Theile des Landes über Anderad zu fuchen; ein fräteres Bactra aber das alte Jariaspa, nud das beutige Balfb.

<sup>\*\*)</sup> Im Nordweften von Cogbiana bei Kawar an bem Step:

penfluß Rreffel.

<sup>\*\*\*)</sup> Sonft Gyrefchata, b. b. bie lette Stadt bee Cyrus, nach Strabo und Ptolemaus am Janartes gelegen, in ber Ber gend bes heutigen Marafetan: ber lette Puntt bes Perificen Reichs im Novben.

Mebrigens mar Eraferus angewiesen, ein Lager gu begieben in ber Rabe ber Stadt, biefe rings berum mit Ball und Graben einzuschließen, und bie erforberliche Ungabl pon Mafchinen bauen gu laffen , bamit biefe Stadt, ben Eraterus zu beobachten genothigt, auffer Stand gefest marbe, ben anderen Stadten au Sulfe au tommen. Er feinerfeits mar Faum por Baza augetommen, als er fogleich unmittelbar vom Marfc aus bas Beichen gab jum Sturm gegen bie aus Erbe beftebende und babei nicht fehr hohe Mauer, und ringshers um an allen Duntten bie Leitern anlegen lief. Gleichzeitig mit bem Augriffe bes ichweren Sugvolts ließ er burch feine Schleuderer, Pfeil : und Burficunen bie Bertheibiger ber Mauren befchießen, und bas ichmere Befchus fpielen, fo baß fchnell burch ben Sagel von Gefchofen bie Mauer von Bertheidigern gefäubert mar, und bas Unlegen ber Leitern und bas Erfteigen ber Mauern von Seiten ber Macebonier rafch por fich ging. Alle Danner mußten auf Alexanders ausbrudlichen Befehl über bie Rlinge fpringen. Beiber und Rinder und die fonftigen Sabfeligteiten murten ber Dfun: berung Dreif gegeben. Giligft rudte er von bier aus por Die zweite, Diefer junachftgelegene Stadt. Auf Diefelbe Beife und an bemfelben Zage nahm er fe ebenfalls meg, und bie Eroberten traf baffelbe Schicffal. Run gings auf bie britte Stadt los, welche am folgenden Zag bei'm erften Sturm in feine Sande fiel. Babrent er aber perfonlich mit feinem Rufvolte bamit beichaftigt war, hatte er bie Reiterei vor Die zwei benachbarten Stabte entfandt, mit bem Befehle, bie Ginwohner gu berbachten, bamit fle nicht, Die Ginnahme ber Rachbarftabte und feinen naben Ungug gemabrend, bie

# 344 Arrian's Feldzige Alexanders. 328 v. Chr.

Flucht ergreifen und ihm das Nachfeben unmäglich machen bonnten. Und wie er vermuthet hatte, geschah es auch bie Albsendung seiner Reiter war gar nicht unudthig gewesen. Denn sohald die Barbaren, welche sich in die beiben, noch nicht ervberten Stadte geworfen hatten, ben Rauch aus der vor ihnen liegenden Stadt aufsteigen saben, und anch durch Ginige, die ber Schreckenssene entronnen waren, unmittelsare Runde von ihrer Wegnahme erhielten, so sohneten, in hellen hansen aus den seiten Stadeten, raunten aber den sessen nas den seiben Der Reiter nitgegen, und wurden größentseils niedergebauen.

3. Go hatte er bie funf Stabte in zwei Zagen nett ihrer gefammten Ginmobnericaft in feine Gemalt betommen, und nun galt es ber bedeutenbiten bon ihnen, ber Stadt Epropolis. Da biefe - wie fich von einer Unlage bes Eprus ermarten ließ - burch eine bobere Dauer als bie anberen gefdirmt mar, auch ber großte und ftreitbarfte Theil ber Barbaren aus ber Gegend fich in biefelbe geworfen batten ; fo marb es ben Daceboniern nicht eben fo leicht, fie aleich bei'm erften Unlaufe wegzunehmen. Alexander ließ befhalb bas Sturmzeug gegen bie Mauer auffahren, und gebachte, an biefer Stelle Die Daner nieberaufdmettern, und burch bie nach einanter ju öffnenden Sturmtuden einaubrehen. Da er jeded bemertte, bag bas Bett bes Fluffes, ter, ein bloger Giegbach, Die Stadt burchftromte, gerabe est mafferleer mar , und, weil die Mauer nicht gang berabe eichte, feinen Solbaten Raum gebe, um fich in bie Stadt ingufchleichen , fo ftellte er fich in Derfon an die Spine feiier Leibmachter, ber Rundichilbner, ber Bogenichunen und

ber Marianer, und gelaugte, mabrend bie Feinde burch bas Sturmaeng und Die auf jenem Duntte Unfturmenden beichaftigt maren, unvermertt burch bie Muntung bes Aluffes nebft einigen Benigen guerft in bie Stadt. Bon innen bie nachitgelegenen Thore aufbrechent, ließ er nun ohne Schwierigteit auch feine übrigen Leute berein. Jest mertten bie Barbaren freilich , bag ibre Stadt verloren fen; allein benuod marfen fie fid auf Alexandern, und es gab einen barten Strauf. Alexander felbit erhielt einen gemaltigen Stein: murf an ben Ropf und Sals, Eraterus einen Pfeilfduß, fo wie noch viele aubere bobere Befehlehaber. Deffen ungeache tet murbe ber Feind vom Marktplage verjagt, und in bemfelben Ungenblich gewannen bie Sturmenben bie bereits von Streitern entblogte Mauer. Bei biefer euften Ginnahme ber Stadt blieben meniaftens achttoufent Reinde auf bem Dlane; ber Reft - im Gangen maren fünfgebutanfend Streiter beis fammen gemefen - jog fich auf die Burg jurud. Alerander Leate fich por biefelbe und fchloß fie ein, boch nur einen Eag lang : benn Baffermangel nothigte fie jur Uebergabe. Gebente Stadt gewann er gleich bei'm Humarich. und amar nad Dtolemaus burch freiwillige Hebergabe, nach Ariftobutus jeboch ebenfalls burch Sturm, in Folge beffen er Alles, mas ibm in die Sanbe fel, über die Rlinge fpringen ließ. Dtolemaus bagegen ergablt, Die Bevolterung habe er unter fein heer vertheilt , und fie fo lange gefeffelt bewachen laffen , bis er felbft aus ber Gegend abjog, bamit tein Denich aurnetbliebe von ben Hufrührern.

Um Diefelbe Beit langte ein heer ber Affatifchen ') Sch.

### 326 Arrian's Feldzüge Alexandere. 328 v. Chr.

then an ben Ufern bes Gluffes Tanais an, in Daffe berbeis gelodt durch die Runde von ber jenfeits bes Fluffes aegen Allerandern ausgebrochenen Emporung, und natürlich ent: ichloffen, wenn ber Aufftant von einiger Bebeutung mare, ebenfalls über bie Macedonier bergufallen. Much von Gris tamenes lief bie Radricht ein, baf er bie in Maracanda [III. 30.] gurudgelaffene Befanung in ber Burg belagere. Muf bieß fandte Alexander gegen Spitamenes ben Undroma: dus, Dienebemus und Caranus ab. Un Reiterei gab er ibnen fechzig Dann von ben Gbelichaaren mit und achtbunbert von ben Goldlingen, Die unter Caranns Befehlen ftunden; an Sugvolt gegen eintaufent funfhundert Mann von ben Miethvoltern. Un bie Spise bes Bangen ftellte er ben Dole merfcher Pharnuches, einen geborenen Epcier amar, ber aber mit ber Sprache ber bortigen Barbaren vertraut mar, und überhaupt ju Unterhandlungen mit ihnen ber rechte Mann au fenn ichien. Er felbit vollendete innerhalb aman: gig Tagen bie Berte ber beabfichtigten Stadt, und bevolterte fle aus ben Reiben ber Beiechifden Diethvolfer; aus ben Barbaren ber Umgegend, fo viel fich ihrer freiwillig bafelbit anfiedeln wollten , und auch mit einigen Daceboniern feines Beeres, Die bereits bienftunfahig geworben maren.

4. Er brachte nun den Gottern Die gebrauchlichen Opfer, und veranstaltete Bettfampfe gu Pferd und in Leisbesübungen. Allein noch erblictte er bie Scythen am Ufer

rührten geographischen Irrthum, ber auch wirklich unten Cap. 4. wieder erscheint, wo fich biefe Schten felbst ben Anaten entgegenfeuen; jedenfalls waren es Bewohner bes beutigen Turkeftan.

bes Rluffes, bas fie nicht verlaffen wollten; vielmehr fab man ffe ihre Befchofe uber ben bier nicht fehr breiten Gluß ber abbruden; and ficlen gur Berbohnung Meranters gang auf Barbarenmeife einzelne übermathige Reben : ,,er werbe es mohl nicht magen, mit ben Scothen angubinben. ober aber erfahren, mas für ein Unterichied fen amifchen Scothen und den Barbaren Uffens." Daburch gereigt, befchloß er gegen ffe überaufenen, und lief bie Relle am Uebergangepuntte in Bereitschaft feben. Alls er aber wegen bes Uebergangs opferte, wollten bie Opfer nicht aufagen. Sochft verbrieflich mar ihm gwar biefer Uebelftanb; boch bezwang er fich, und blieb. Allein ale bie Scothen nicht abliegen, opferte er noch einmal wegen bes lebergangs, und noch einmal erklarte ibm ber Beidenbeuter Ariftanber , baß bie Opfer auf Gefahr fur ihn hinweifen. Er aber außerte jest , beffer fen es, fich ber größten Gefahr auszufenen, als nach Unterjochung von beis nabe gang Affen jum Gelächter ber Scothen ju merben, wie einft Darins , \*) ber Bater bes Berres. 3mar ermieberte Ariftanber, er tonne ben gottlichen Ungeichen entgegen nie eine andere Erflarung abgeben , weit Alexander etwas anberes ju boren muniche. Allein bie Felle maren am Uebergangspunkt in Bereitschaft gefest, und bas heer fand in voller Ruftung am Rluffe. Die Dafcbinen fpielten auf ein gegebenes Beichen gegen bie am Ufer binfprengenben Schthen. Etliche murben burch bie Gefchofe vermundet; Giner fturgte vom Pferd burch Schild und Panger hindurch getroffen. Die aus fo meiter Ferne gefchleuberten Gefchofe und

<sup>\*)</sup> Des Darins Spftaspis ungludlicher Bug gegen bie Scothen ift gu lefen bei Gerobot IV, 122-142.

#### 328 Arrian's Feldzüge Alexandere. 328 v. Chr.

ber Fall eines ihrer Braven brachte Beffurgung in ihre Reiben, und fie jogen fich ein wenig vom Ufer gurud. Alleranber aber fab fie taum burch fein Gefchut in Bermirrung acfest, ale er unter Trompetenschall felbit perionlich ben Heberaana über ben Fluß eröffnete: ihm folgte bas übrige Deer. Buerft naturlich ließ er Die Pfeilfdugen und Schlenberer an's Laud fleigen, mit bem Befehle, burch Schleuber und Bogen die Scothen fo lange von dem anlandenden fcmes ren Fußvolt fern ju halten , bis er bie gefammte Reiterei uber bem Glug hatte. Sobald aber biefe in Daffen am Ufer mar, ließ er junadit eine Sipparchie \*) ber fremben Reiterei und .vier Schaaren der Didentrager auf Die Schthen einhauen, Die Scothen hielten ihnen Stand; rings um fie ber jagend ichogen ihre Schwarme unter bas fleine Bauflein, mahrend fie felbit unfdwer fich gurudzogen. Dun ließ Alexander bie Dfeilfchaben, Die Marianer und bas übrige leichte Rufvolt unter Balacer, mit ber Reiterei vermifcht, gegen bie Senthen guruden. 216 Diefe bereits aum Befecht tamen , erhielten brei Sipparchien ber Gbelfchaaren und die fammtlichen Burficunen an Dierd ben Befehl aum Ginhanen, und er felbit marf fich an ber Spige ber übrigen Reiterei, Die Schaaren \*\*) tief anigerudt, raich auf ben Reind, ber nun nicht mehr wie vorber im Stande mar, fich aum Umreiten an entfalten: benn au gleicher Beit feste ihnen nicht nur die Reiterei, fonbern auch bas unter bie Reis

<sup>\*)</sup> Bergl. Arr. Tact. Cap. 31. — etwa funfhunbert Mann pber eine hatbe Chiliardie. Bengl. I, 24.

<sup>\*\*)</sup> Bergt. Arr. Tact. Cap. 30. und unten Cap. 25. etwa uns fer ,,in Schwabrone : Colonnen."

terei gemifchte leichte Fuftvoft hart ju, und bie Schwentimgen fiegen fich nicht mehr mit Sicherheit ausführen. Dieß entfchied ient bie Rlucht ber Scothen. Auf bem Plate blieben aeaen taufend Mann, barunter Satraces, einer ihrer Unführer. Bu Gefangenen gemacht murben ungefahr hundert und funf. gig. Da jeboch bie Berfolgung fehr rafch und bei großer Sine \*) bochft beschwerlich mar, fo litt bas gange Beer gewaltis gen Durft; Afexander felbft trant, ofne abanfigen, Baffer, wie es eben in jener Begend beschaffen mar; und ba ce ichlechtes Baffer mar, fo brach ein heftiger Durchfall an ihm aus. Dieß verhinderte bie Berfolgung auf bie gange Raffe ber Septhen auszubehnen. Sie murben mohl meines Dafürhaltens fammtlich auf ber Flucht vernichtet worben fenn . mare nicht Alexander forperlich leibend gemefen. Auch mar mirtlich fein Leben in ber groften Gefahr, als er in's Lager gurudaetragen murbe; und fomit ging bie Borberfaanna Ariftanbers \*\*) in Erfüllung.

5. Bald nachher trafen von Seiten der Scothen und ihres Königes Abgeordnete bei Alexandern ein, gesendet um bas Borgefallene zu entschuldigen, insofern es nicht, von der Befammetheit der Nation ausgegangen sen, sondern von einem freibenterisch auf Raub ausgezogenen haufen; anch erbot sich der König, Alexanders Befehlen sich zu unterwerfen. huldreich war ber Bescheid, den Alexander ihm auge

<sup>\*)</sup> Es was bieß im Commer bes Jahre 328 vor Chr.

<sup>\*\*)</sup> Anffallend ift, daß der bieber fo baufig angeführte Name von jebt an nur noch felten in der Ergählung erscheint. Bertor er vielleicht bei diefer Gelegenheit feinen Erebit bei Alexandern?

330 Arrian's Feldzüge Alexander'e. 328 v. Chr.

ben ließ: denn, wenn er unglaubig blieb, ihnen nicht auf ben Leib zu ruden, hielt er für schimpflich, und boch war jest die Beit nicht, fich mit ihnen abzugeben.

Bu Maracanda batten bie in ber Burg eingeschlossenen Macedonier [vergl. Cap. 5.] einen von Spitamenes mit seinen Leuten unternonmenen Sturm durch einen Ausfall erwiedert, dem Feind einige Leute getödtet, seine Gesammtmacht gurückgeschlagen, und sich ohne allen Werlust wieder auf die Burg zurückgezogen. Alls nun Spitamenes noch die Nachricht erhielt, das der von Alterander gesendete Entsas bereits in vollem Angug auf Maracanda sev, so hob er die Belagerung der Burg auf, und zog sich nach der Könichstadt von Sogdiana zurück. Pharnuches und die ihm beisgegebenen Generale, welche sich beeilten, ihn gänzlich aus dem Lande zu verjagen, solgten ihm auf seinem Rückzuge gegen die Gränzen von Sogdiana, und warsen sich zugleich undessonnener Weise auf die Nomabischen \*\*) Sorphen. Spis

<sup>\*)</sup> Königsftabt von Sogbiana heißt oben III, 50. Maracanba. Bas foll ber Ausbruck hier? Ift vielleicht mit Schmieber zu lefen avarepa: ober etwa ögea: benn gegen bie Branze, und zwar gegen bie öftliche, ging fein Rückzug, wie Arrian soaleich felbit bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Nomabischen Scythen, sonst and Massageten und Safer genaunt, trieben sich wohl in berfelben Ergend herum, die b. J. L. von Truchmenen und Karalpacken burchzogen wird; wiewohl der Rame der Massageten, das Magagvolk der Schrift und das davon unabhängige Bolk Mahschubsch (Magua) des Coran und ber Aradischen Tradition, im Augemeinen die sabelhafte Bezeichnung der nörblichsten Willemeinen der weren zu sehn wer

tamenes, ber gegen fechehundert Scothifche Reiter an fich gezogen hatte, faßte jest im Bertrauen auf ben Beiftanb ber Senthen ben Entichluß, ben nachrudenben Daceboniern Die Spige gu bieten. In einem ebenen Felbe an ber Genthifden Bufe aufgerudt, wollte er zwar eben fo menig ben feindlichen Angriff abwarten , ale felbft ben Rampf eröffnen; bagegen umidmarmte und beichoß er bie geichloffenen Daffen bes Gufpvolfe. Der ansprengenden Reiterei bes Pharnuches entang er fich ohne Dube, weil feine Leute im Mugenblide nicht nur flüchtigere fonbern auch frifchere Dierte batten, mahrend bie Reiterei bes Undromachus theile burch ben anhaltenden Marich theils burch Dangel an Futter bebeutend gelitten batte : fie mochten Stand halten ober meis den , Die Scothen festen ihnen mader gu. 216 auf biefe Beife Diele burch bie Gefchofe verwundet, Manche auch gefalten maren, bilbeten fle fich in ein gleichfeitiges \*) Biered, und gogen fich gurud nach bem Rluffe Dointimetus, \*\*) weil bafetbit ein Bald mar, welcher fie einerfeits gegen bie Ge-

che, beshalb wohl mit Unrecht, balb in ber Oftgegend ber Tatarei, balb weiter gegen China bin, balb in China fetiff gestucht werben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Urr. Zatt. Cap. 36.

<sup>\*\*)</sup> Der Polytimetus, b. h. ber Bielgeschatte, wohl nur Griechisch Benennung bes Sogle Muffes, ber, Samarz fanb und Buelbara mit ber gangen Umgegend beweisfernd, wohl biesen Namen verdient. Wahrscheinlicher ift auch bie unten von Arrian gegebene Nachricht, mit ber Strato einstimmt, bag er als Steppenfluß sich in ben Gand verzitere, als bie Behauptung bes Ptolemaus, bag er in's Caspische Meer ausfirbme, wo ihm ber Orus b. h. Amu im Weg gelegen wate.

## 332 Arrian's Felbzuge Meranbers. 328 v. Chr.

fchoge bes Seindes mehr bedte, andererfeits ben Gebrauch bes Aufvolts erleichterte. Der Reiteratiführer [Sippartie] Caranus aber begann; ohne fich mit Unoromadius gu verfimbigen , burd ben Blug an geben, in ber Deinung , ba-Durdy feine Reiterei in Giderheit au bringen : ifm folgte bas Infivolt, nicht auf erhaltenen Befehl, fondern in angfilicher Saft und darum ohne alle Ordnung fich uber die feis fen Ufer in ben' Flug werfend. Die Feinde mertten nicht fobald ben Diffgriff ber Macebonier, als fie mit ihren Pferben ober : und unterhalbe gleichfalle ben Uebergang bewertftelligten : ein Theil folgte Denen, die bereite briben maren und fich jurndgogen; ein anderer Theif erwartete fiehenden Fußes die Berausfleigenden, und warf fich in ben Fluß gurud; ein britter Theil befchof fle aus ben Flanten, und ein vierter Theil fag ben erft in ben Glug Gebeiten im Racten. Go von allen Geiten in ber Roth; finchteten fich die Macedonier auf eine fleine Infel im Fluffe; warben aber bon Scothen und den Reitern des Spitamenes rings umftellt und inegefammt burd Dfeile getottet: nur Benige bon ihnen murben an Gefangenen gemacht, und auch biefe fammtlich niebergebanen.

6. Aristobul bagegen lagt ben größten Theil bes heer res burch einen hinterhalt umsommen, aus welchem die in einem Parte versetten Sopthen unversehens über die Macedonier hergefallen seven, gerate mabrend Uneinigkeit unter diesen geherrscht. Pharunches habe nämlich den Oberbessehl an die ihm beigegebenen Macedonier abtreten wollen, weil er im Kriegewesen unersabren, und mehr zu Unterhandlungen mit dem Feinde als zur Ansührung in Schlach-

ten pon Alexandern abgefdict worben fen, fie bagegen Das cedonier und Bertraute bes Roniges maren. Unbromadus aber und Caranus und Menebemus : baben ben Dberbefehl nicht angenommen . aum Theit um nicht bas Unfeben eigenmachtiger Abanberung in Alferanbere Befehlen ju haben ; mitunter auch , weil fie im Angenblid ber Gefahr teine Enft gehabt, im Rall eines Unglude nicht bloß ihre perfonliche Berantwortlichfeit, fonbern auch noch ben Borwurf ber fcblechten Leitung bes Gangen auf fich ju nehmen. In ber barans maturlich entftanbenen larmenben Unorbnung feren unn bie Reinde über fie bergefallen, und baben Mues niebere gebauen . fo bag nicht mehr ale viergig Reiter und gegen breibunbert Dann vom Angvolt entfommen maren, Alls bie Rachricht biervon bei Meranbern einlief, ging ibm ber Unfall feiner Leute fehr ju Bergen , unb er befchloß , eiligft gegen Spitamenes und feine Barbaren aufzubrechen. Dit ber Salfte ber berittenen Ebelfchaaren, ben fammtlichen Rundfcilonern , ben Dfeilfchusen, ben Marianern und ben bewealichften bom fchweren Bufvolt fente er fich befhalb gegen Maracanba in Bewegung, mu Spitamenes, wie er erfahren. wieber angetommen mar, und bie Burgbefabung aups Reue belagerte. In brei Tagen einen Beg von eintaufent funffunbert \*) Stabien gurudlegent, naberte er fich am vierten

<sup>\*)</sup> Etwa fiebenunbbreifig bis achtunbbreifig Stunben, bas Stadium ju breibundert und feche Suf gerechnet; mabs rend bas gewohnlich angenommene, Dipmpifche Stabium von fedehundert gus meniaftens einen Weg von faft achte gig Stunden, alfo für ben Tag fecheunbzwangig bie fies benundzwanzig Stunben geben murbe.

### 334 Arrian's Feldzüge Alexanders. 328 v. Chr.

mit Sonnenaufgang ber Stadt, Spitamenes und feine Leute marteten bie Aufunft Atexanders , von ber fie Runde erhiels ten , nicht ab , fonbern liegen bie Stadt und floben: Allerander folate ihnen im Ruden: angetommen an ber Stelle. mo bie Schlacht vorgefallen mar, ließ er bie Tobten , fo aut es bie Umftanbe erlaubten, begraben, und perfolate bann bie Aliebenden bis gu ber Bufte. Auf bem Rudwege, ben er von bier aus antrat, verheerte er bas Land, und lief bie in die feften Dlate geflüchteten : Barbaren über bie Rlinge fpringen , weil er erfahren hatte , bag auch fie an bem Ungriff auf die Macedonier Theil genommen. "Er burdung bas gange Bebiet , fo meit es ber Ging Dototimetus bemaffert. Bo bas Baffer bes Rluffes verfchwindet, ba ift weiterhin Richts als muftes gand : er verschwindet aber trop feiner gros Ben Baffermaffe im Sande. Muf gleiche Beife verlieven fich bier auch andere Gemaffer bei ziemlicher Große und beflandiger Stromung, wie g. B. ber Gparbus ') welcher bas Bebiet ber Marber burchläuft; ber Arius, welcher bem Land ber Arier feinen Damen gab; ber Etymanber, ber burd's . Guergetenland flieft: und biefe Fluffe falle find fo bedeutend, daß feiner fleiner ift ale ber Theffalifche Rluft Peneus, \*\*) welcher fich burch bas Thal Tempe in bas Deer ergießt. Der Polytimetus aber ift ohne Bergleich noch weit größer als ber Peneus.

<sup>\*)</sup> Soll ber Farra, wie ber Arius, ber gleich genannt wirt, ber gerirub, und ber Etymanber ber hindmeith fepn, welche fich jeboch nicht im Sanbe verlieren, sonbern in ben See Jara ober Derja (b. h. See) in Sebschestan ergießen.

<sup>\*\*)</sup> Der beutige Galambrig.

7. Rach biefen Berrichtungen fam Alexander nach Bariaspa, und blieb bafelbft liegen, bis ber ftrengfte \*) Binter porüber fenn murbe. In ber Bmifchengeit trafen Dhra: taphernes, ber Statthalter von Parthien, und Stafanor bei ibm ein , ben er in's Arifche abgefchicft hatte [III, 29.], um ben Arfames feftguneben. Den Arfames brachten fie in Reffeln mit, und jugleich ben Barganes, welchen Beffus jum Statthalter in Porthien bestellt hatte, fo wie noch einige Undere, welche einft mit in Beffus Abfall verwickelt gewesen waren. Ferner tamen um biefelbe Beit von bem [mittellanbifchen] Deere ber Epociffus [III, 19.] und Delamnibas und ber Befehlehaber ber Thracier Ptolemans; welche bie mit Menes [III, 16.] abgegangenen Gelber und [fpater] bie Bunbeegenoffen bis gur Gee begleitet hatten. Auch Afander und Reard ftellten fich bamale ein mit einem Seere Griechifder Soldlinge, fo wie bon ber Gee her Meclepiodor \*\*) ber Statthalter, und Menes, ber Unterftatthalter von Sorien, ebenfalls mit einem Beere. Alexander berief nun bie Unmefenden au einer Berfammlung und ließ ben Beffus porführen. Rachdem er ihm feinen Berrath an Darint borge. worfen , befahl er ihm Rafe und Ohren abaufdneiben , und

<sup>\*)</sup> Es ift ber Minter von 528 bis 527 v. Ehr. gemeint; vergt, auch Cap. 18., wo ber Feldgug noch vor Anfang bes Frühjahrs eröffnet wirb.

<sup>\*\*)</sup> Sier habe ich die Lefeart unbebenelich veranbert. Asclepiobor ericheint III, 6. und IV, 45. als Satrage von Sprien; und als Hopvarche ober Unterfatthalter von Sprien, Phonizien und Citicien – nirgende ein Asclepios bor und nirgende ein Beffus, woh aber Meues, nach III, 16. und 19.

336 Arrian's Feldzüge Alexanders. 328 v. Chr.

ihn bann nach Etbatana abzuführen, bamit er bafetbit in ber Mitte ber Meber und Perfer hingerichtet wurde.

Much ich bann biefe allzuharte Beftrafung bes Beffus nicht billigen, fondern halte diefe Berftummelung bes Rorpers \*) für Barbarenbraud; und ich gebe ju, bag Allerander fich hinreißen ließ ju blinder Rachahmung Redifden und Derfifden Druntes und jener Gewohnheit Uffatifder Ronige, ihre Unterthanen nicht ale Ihresgleichen au behanbeln. Daß er Debifche Tracht fatt ber Macebonifchen und paterlandifden - er, ein Beraclibe - angenommen bat. billige ich teineswegs; und bag er fich nicht gefchamt, bie Ronigemuse von ben Derfern, ben Befiegten, einzutaufden gegen Das, mas er, ber Sieger, juvor getragen batte, bas tann ich eben fo menig billigen : vielmehr find mir Aleranberd Grofthaten fo aut, ale irgend etwas Underes, ein forechender Beweis, bag meber forverliche Starte, noch erlauchte Abtunft, noch Kriegsglud, auch wenn es Jemand beftanbiger au feffeln mußte als Alexander, nod) - wie er \*\*) fie im Sinne batte - bie Umidiffung und Befitnahme neben Affen auch pon Libnen Mfrical und felbit neben Mffen und Libnen autent noch von Europa - bag von allem biefem nichte etwas beitragt jur Gludfeligfeit eines Menfchen, wenn nicht qualeich berfelbe Menich fo gludlich ift, bei feinen fogenannten großen Thaten bas innere \*\*\*) Gleichgewicht zu bemahren.

<sup>\*)</sup> Daß biefe alte Barbarenfitte in Afien noch jest gewöhnlich ift, hat bie neurefte Beitgefchichte laut genug bewiefen.

<sup>\*\*)</sup> fteber biefen Plan Aferanders ift zn vergleichen Arrian VII, 1. 2. \*\*\*) Sier ift ber Isaling ber Stoa und ber Schüler Epictets

8. Sier burfte auch wohl nicht ber unrechte Plat fenn, bas traurige Schidfal bes Clitus, Dropibas Sohnes, unb Mexanders unfelige That gegen ibn , ov fle gleich in etwas fpatere \*) Beit fallt, ju ergablen. Die Dacebonier follen namlich einen , bem Bachus \*\*) geheitigten Zag gehabt, und Alferander bem Bacchus jedes Jahr an bemfelben fein Opfet bargebracht haben. Damals nun, beift es, habe er ben Bacdus vernachläßigt, und ben Diosturen [Caftor und Dollux] geopfert, von nun an auch fur bie Butunft bas Opfer ben Diosturen bestimment. 216 fich bei biefer Belegenheit bas Trintgelage tief in bie Racht gezogen , - benn \*\*\*) in Sachen bes Trunts hatte Alexander bereits fo giemtid Bars barenfitte angenommen, - bei'm Trintgelage alfo fen bie Rede auf bie Diosturen t) getommen, wie ihre Abtunft auf Aupiter gurudgeführt, und bem Ennbarus abgefprochen werbe. Allerandern ju fcmeicheln, haben einige ber Unme-

<sup>\*)</sup> Siehe unten Cap. 14. am Enbe.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Zweifel bie großen Dionysien, welche regelmäßig am 12. und 15. Anthesterion (pats Januau, und Februar) geseiert wurden. Hier also noch vor dem Beginne bes früh eröffneten Feldgugs (Cap. 48.) im Archonitat bes Euthyseritud in der zweiten hälfte des ersten Jahre der 13ten Olympiade, d. h. 527 v. Ehr. Bergl. St. Ervir a. a. D. S. 624.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. unten VII, 25.

t) Caftor und Pollux, Brüber ber berfifmten helena und Sohne ber Battin bes Spartanischen Koniges Condarus, Leba, nach ber Jabel von Jupiter, in Gestaft eines Schwanen, erzeugt: baber Dioseuren b. h. Inpiters Sonne.

338 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

fenden \*) - wie der Art Leute bekanntlich ju allen Beiten ber Mind ber Fürften gemefen find und nie aufhören merben es ju fenn .- ben Dolndeutes [Dollur] und Caftor fur uns wurdig ertlart, die Bergleichung mit Alerander und Aleranders Thaten auszuhalten. - Dicht einmal ben Bercules haben fie mahrend bes Belages verfcont : fiche ja ber Reib ben Lebenden im Bege, fo bag ihnen nie Die fonlbige Ghre von ihren Beitgenoffen gu Theil werbe. Glitus aber, unvertennbar fcon langft burch bie immer mehr gur Barbarens weife fich hinneigende Umwandlung Alleranders und burch die Reden feiner Schmeichler geargert , und jest ebenfalls vom Wein erhipt, habe nicht jugeben wollen, baß ihre Bertleiperungsfucht mit ber Gottheit und mit ben Thaten ber alten Beroen ihr freches Spiel treibe, um auf Diefe Beife Alle: randern nichts weniger als bantenswerth gu Dant gu feben: fepen ja felbit Allerandere Thaten nicht gang fo groß und munderbar, als fie biefelben bervorbeben; menigftens habe er fie boch mobl nicht allein verrichtet, vielmehr fenen es einem anten Theile nach Thaten ber Dacebonier. Diefe Borte haben, fo bato fie heraus maren, Alerandern gefrantt. Much ich tann fie nicht billigen, Diefe Worte: vielmehr halte ich es für geziement, bei bergleichen Bechhanteln fille fur fich au bleiben unt auch teiner Theilnahme an den Schmeicheleien Unberer fich fouldig ju machen. Wie nun auch Ginige Philipp's Thaten jur Sprache brachten, und ohne Jug und Recht, ebenfalls Alexandern gu gefallen, behanpteten, Phis

<sup>\*)</sup> Eurtius VIII, 47. sagt: Non deerat talia concupiscenti perniciosa adulatio, perpetuum malum regum, quornm opes saepius assentatio quam hostis evertit.

find habe nichte Großes und Bewundernewerthes gethan ; fo fen Etiens vollends auffer fich gerathen; und habe Dhilipp's. Thaten erhoben, und Allerandern und feine Thaten berabges fent. : Unter andern Ungteinlichkeiten, Die fich jest Glitus in ber Truntenheit erlanbt, habe er namentlich Alexandern ein Sauges und ein Breites vorgeruct, bag er burchtibn ja gerettet morden fen in bem Reitertreffen mit ben Derfern am Granicus, inbem er fogar babei prablent feine Rechte gand: geftredt unter bem Unsruf : ", biefe Sand, Allerander, hat bich bamale gerettet." Allerander babe nun bie ungiemlichen unde übermuthigen Reben bes betruntenen Glitus nicht lane ver ausgefiatten: voll Born fen er gegen ihn aufgesprungen. pon ben fommtlichen Mitfebmaufenben jeboch gurudaehalten morben. Allein Clitus habe nicht aufgehört mit feinen übers muthigen Reben , und Allerander jest brillend feine Rund. fchilbner berbeigerufen. Bie aber Reiner feines Rufes aes aditet , fo habe er geauffert : gerabe fo weit fen es mit ihm getommen, wie mit Darins gu ber Beit, ba er von Bef. fue und feinen Genoffen gefangen fortgefchleppt morben fen, und nur noch ben Damen eines Roniges gehabt habei Darum feben feine Bertranten burchaus nicht mehr im Stanbe gemefen , ibn gurucfguhalten : auffpringend habe er - nach Ginigen einem ber Leibmachter bie Lange, nach Unberen feis ner ber Bachen bie Dide aus ber Sand geriffen , und bamit ben Clitus burchbobet. Wriftobulus bagegen fagt gwar nicht, von mas bie Sandel in ber Eruntenheit ansgegangen fepen; legt aber bem Clitus allein alle Schuld bei: benn als Alles ranber im Borne gegen ibn aufgesprungen fen, um ibn'gu vernichten, fen er gwar ju ben Thoren weiter über ben 2Ball 340 Arrian's Feldzüge Meranders. 327 v. Chr.

und Graben ber Burg hinaus geführt worden und hier bei Ptotemans Lagi, dem Leibwächter, gewesen; habe Mit aber nicht halten können, sondern fer wieder zurückgebehrt, und gerade Alerandern, der seinen Namen ausrief, entgegengelanfen mit den Borten: "hier ist ja Clitus, Alexander!" und in demselben Augenblick. habe ihn ein Stos mit ber Wicke todt zu Boden gestreckt.

a. Auch ich table ben Clitus bochlich megen bes übermuthigen Betragens gegen feinen Ronig; Mlexandent aber bedaure ich megen bes Unglude, bag er fich bei biefer Bes legenheit von zwei Uebeln beherricht zeigte, beren ig nicht einmal eines ben befonnenen Dann beberrichen folfte - pom Born und ber Bantfucht im Raufche. Doch tobe ich binmies berum bas nachberige Betragen Alexanders ; bag er auf ber Stelle bas Ungebeure feiner That eingefeben bat. Ginige ergablen fogar, Alerander habe bie Dide gegen bie Banb geftemmt und fich in diefelbe fturgen mollen, weib er, ber feinen Frenud im Raufch ermordet, nicht mehr mit Chren Die Debraabt ber Beidichtichreiber meiß ieleben fonne. boch bavon nichts; nach ibnen sog er fich gurud. marf fich wehtlagend auf fein Bett, und rief nicht nur ben Clitus bet Ramen, fondern auch Die Schwefter bes Clitus, feine ebe malige Umme, Lanica, Die Tochter bes Dropidas, ber er ja als Mann einen fo ichonen Ummentohn bezahlt habe : ihre \*) Sohne babe fie im Rampfe für ibn fallen feben, und ihren Bruber habe er mit eigener Sand ermorbet. Er nannte fich

<sup>\*)</sup> Rach Eurt. VIII, 2. waren ihre zwei Cohne bei ber Belas gernig von Milet umgetommen.

unaufhörlich ben Morber feinet Freunde ; unb berfagte fich bartradig brei Tage lang Speife und Erant und überhaupt jebe torperliche Dflege. Und fprachen gibem einige Beichenbeuter pon bem Borne bes Bacdus, weil bas Opferfeft'bes Bacchus von Allerandern unterlaffen worben fen [Cap. 8.1. Und nur mir Dube lief Alexander fich burch feine Freunde bemegen . Speife angurühren und feinem Menfferen bie gebubrente Sprafalt zu mitmen : and bem Bacdus marb jest fein Opferfeit, indem er felbft nicht ungerne bem unfeligen Borfall lieber auf ben Born ber Gottheit als auf feine eis gene Schlechtigteit jurudführen ließ. Darum lobe ich Micrandern bochtich , bag er nicht tropte \*) bei feiner ichleichten That, ober . noch fchlimmer, ben Unwalt und Bertheibiger feines Bergebens machte, fonbern vielmehr zugeftand, als Menich geftrauchett gur haben. Ginige ergahten, ber Gophift Atmarardus .\*) fen gut Alleranbern gerufen worben, um ihn am troften : ale biefer ibn baliegend und auffenfrend defuns ben, babe er unter lachen gefagt: er muffe nicht wiffen; bag barum bie alten Beifen bie Dide Ibie Gerechtigfeit?

<sup>1)</sup> Im Texte ift enaudaoidondat fatt enaudadiaaadat mobt nur ein Drudfehler, ber fich übrigens auch bei Borbed finbet und auch in bie Musgabe von Tandnis übergegangen ift.

<sup>\*\*)</sup> Angrardus aus Abbera, ein Bogling ber Democritifchen Schule und Begleiter Alexanbere auf feinem Binge gegen Mfien ; berühmt hauptfachlich burch ben ftanbhaften Duth, mit meldem er, wenn es wahr ift, ben graufamen Tob erlitt, ju welchem ber Epprifche Ronig Micocreon ihn vers urtheilt hatte - in einem eifernen Morfer gerftampft gu merhen.

342 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

ant Beiffperin Jupitere gemacht haben, weil Alles, mas eins mal von Jupiter befchloffen worben, nach Rug und Recht Imit Gutie ber Dictel in That morgebe; und bemnach muffe auch. mas ein großer Ronig gethan, für gerecht gehalten werden gunachft von bem Ronige felbft und bernach von ber übrigen Denfchheit. Durch folde Reden babe er gmar bas male Alexandern getroftet; aber - behaupte ich - auch gro-Bes Unbeit über ihn gebracht, und amar noch größeres; als bas war, nuter welchem er gerabe bamals litt; - wenig= ftens wern geribief fir bie Unficht eines weifen. Mannes biett, als habe ein Ronig bei feinen Sandlungen fich nicht an eine gemiffenhafte Musma'l Deffen , mad herecht ift , au binden; fontern Alles, mas, und mie jes feinem Roniae gu thun beliebe; ohne meiteres für gerecht ju hatten. Da Alles ranber, wie siemlich allgemein erzählt wird, auch gottliche Berehrung aniprach, weil er nicht nur ebenfalls fetbit tieber ben Ummon, als ben Dhilipp fich : ald feinen Barer bachte: / fontern bereits and fein. Boblgefallen an: Derfifther und Diebifder Sitte burde Umtaufd ber Rleibung und Ummanbe lung feiner übrigen Sofhattung bethätigte, fo beburfte er nicht auch bagu noch perfubrenber Schmeichter, am allermeniaften, aus ter Babt ber ibn umgebenben Spphiften," eines Anarardus und bes Belbenfangers 21gis ') aus Argos.

<sup>\*)</sup> Agis, wahrscheinlich auch barum im Gesolge Alexanders, um Zeuge und als epischer Dichter Heroth der Thaten biefes Königes zu seyn: übrigens nicht Geist und Kunst, in weicher ihm nach Eurt. VIII, 5. 6. mur Schörlich nach fand p. brachten feinen Namen auf die Nachwelt, sondern sie win immer bereitwilliges Streben Alexandern zu schmeis cheln, in welchem es Keiner ihm zuvorthat.

10. Calliftbenee \*) von Dinnth, ber bie Bortrage bes Mriftoteles achort . angleich aber etwas Ungefchlachtes an fich batte, foll biefe Dinge nicht gebilligt haben. Und infofern ftimme ich mit Calliftbenes überein; barin aber fann ich nichts Gebührliches mehr von Callifthenes erblicen, baf er - menn es ibm andere mit Grund nachgefagt mirb erffarte, Alexander und Alexanders Thaten bangen bon ibm und feinem Gefchichtwerte ab: er fen teineswege gefommen, um burd Alexandern Rubm gewinnen, fondern um ibn hochberühmt in ber Belt gu machen: und eben fo wenig bange Alleranders Untheil an ber Gottheit von Dem ab, mas Dipmpias ffeine - Mutter] über feine Entftebung tuge , ate pielmehr von Dem, mas er in feiner Gefdichte Aleranders unter die Deniden tommen au laffen fur aut fanbe. Ginigen liest man auch Folgenbes. 2118 ibn einmal Philotas gefragt, Ber nach feiner Deinung von tem Staate ber Athener am bochften geehrt merbe; habe er geantwortet: Sarmodine und Ariftogiton [III, 16.], weil fie ben einen ber beiden Gemaltherricher [Dipparch, des Dififtratus Cohn] erichlagen und ber Gewattherrichaft ein Enbe gemacht ba: ben; und auf die weitere Frage bes Philotas, wenn Ginem gelange, einen Gewaltherricher ju ermorten, ju meldem ber Briechifden Stagten er wohl mit Giderheit fich murbe flüchten fonnen, habe Callifthenes abermals ermiedert; wenn and bei teinem anderen , bei ben Athenern murbe er gewiß

<sup>.\*)</sup> Calliftbenes, Sohn ber Hero, ber Nichte bes Ariftoteles, beffen Unterricht er im Dhunghaum zu Stagira gemeinschafte lich mit Alexandern genoffen zu haben scheint, berühmt als Urheber ber aftronomischen Arra, die seinen Namen eträgt.

### 344 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

eine sichere Zuflucht finden: benn diese haben anch den Euryschene, ") den damatigen Gewaltherrscher in Hellas, bestriegt zum Schupe der Söhne des Herendes. Ueber die Art, wie er sich der göttlichen Berehrung Alexanders eintzegent kellte, gibt es anch folgende Erzählung. Alexander seingegent sich eins geworden mit den Sophisten und den angesebenstein Persenn und Medern seiner Umgebung, die Sache während eines Trützgelages zur Sprache zu bringen. Da habe nun Anararchas das Wort genommen und geäußert: mit weit mehr Recht werve Alexander für einen Gott gehalten, als Bachns und als Herendes, nicht bies in Rücksich auf die Menge und Größe der von ihm verrichteten Khaten p sondern auch darum, weil Bachns ein Thebaner sep, welcher die Macedonier gar nichts, und Herenles ein Argiver, welcher Wacedonier gar nichts, und herenles ein Argiver, welcher

<sup>\*)</sup> Euroftheus, Konig von Mycene, burch eine Lift ber Tung fatt bes Sercules Beberricher feiner Familie, und Gebies ter über einen großen Theil bes Peloponnefes geworben, ift bauvtfachlich berühmt burch bie gwolf Arbeiten, bie fein Better hercules auf fein Gebeiß verrichten mußte. Coon vor bein Trojanifchen Rriege machten bie Beracliben einen vergeblichen Berfud, ihre Unfprude auf ben foniglichen Thron burchaufeben; waren aber erft in ber funften Ges neration fo gludlid, ju ihrem Rechte ju gelaugen. Beral. Thue. I, 5. Mis nach herentes Tobe Eurofibeus feine Berfolgung gegen beffen Gobne fortfeste, floben biefe nad Uthen, und fclugen mit ber Uthener Gutfe ben Gurnftheus in einem Treffen, in welchem Gurnfthens fethit von einem ber Gobne bes Bercules, bem Sulfus ober bem Jolaus, erichlagen worben fenn foll um 1307 Jahr v. Chr.; allein eine Deft und ein Orafelfpruch trieb fie wieber nach Attica gurud.

cher fie nur in so fern angehe, als er ein Geschlechteberwandter von Alexander — bekanntlich einem Heracliden fen. Die Macedonier dagegen erweisen ihrem eigenen Konige mit größerem Rechte göttliche Spre. Denn das könne nicht im Geringsten zweiselhaft sehn, daß sie ihn nach feinem Hinscheiden als Gott verehren werden: mie wie viel mehr Recht widmen sie ihm daber diese Spre bei Ledzeiten, als erst nach dem Tode, wo ihm die Spre zu nichts mehr nübe.

nie, Diese und ähnliche Reben bes Anararchus haben bie in ben Plan Eingeweihten beischlig aufgenommen, und bereits die Anbetung ') beginnen wollen. Die Macedonier, ber Mehrzahl nach bem Borschlage wirerstrebend, haben sich stille verhatten, Callistbenes aber das Wort genommen und gesagt: "Alexandern erktäre ich, Anararch, nicht einer einzigen Stee unwerth, so weit sie einem Menschen zutommen. Iber ein bestimmter Unterschied findet ja Statt in der Welt zwischen menschlichen und göttlichen Spenienweilungen. Er spricht sich im Allgemeinen schon aus in vielen Dingen, als da sind Erdaung von Tempeln and Anskellung von Bistern die Answahl geweihter Plage für die Götter, ihnen dargebrachte Brandopser und Arankopser, Preisgesänge schund von gebrachte Brandopser und Arankopser, Preisgesänge schund von gebrachte Brandopser und Arankopser, Preisgesänge schund vorsaßt: boch

Diefe in Morgentand ju allen Beiten gewöhnliche Art ber Jubligung, mit welcher ber Interthan feinem Fürsten fich nabert, fonnte in ben Augen bes freiheiltliebenben Grieden nur felavische Erniebrigung fenn, und erft bann Besbeutung gewinnen, wenn er fich eine in ber Person bes Gerichers vereibrte Gettiebeit bachte.

## 346 Arrian's Feldzige Alexanders. 327 v. Chr.

gang befonders in bem Brauche ber Unbetung. Die Den. fden werben gefüßt von ben Begrugenben; bie Gottheit aber mirb iraendmo! an einem erhöhten Standpuntt aufgeftellt, und barf nicht einmal berührt werden : barum wird ihr die Ghre ber Unbetung ermiefen. Chore werden au Ghten ber Gotter aufgeführt, und gur Gore ber Gotter Dane gefungen. Auch ift baran nichts Bermunderfames : baben ia felbft die verfchiedenen Gotter ihre verfchiedenen Chronermeis fungen , fo mie , bei'm Jupiter , die Beroen wiederum anbere und amar von ben abttlichen ftrenggeschiebene. Defihalb Ift es ungebührlich, Alles diefes burcheinander ju wirren, und einerfeits ben Denfchen burch übertriebene Chrenbegenaungen eine allzuhohe Stellung anzuweifen, andererfeits bie Botter , wenigstens fo viel man tann , in eine ungeziemenbe Tiefe binabaubruden, indem man ihnen gleiche Ghre mit Denfthen ermeist. Alexander felbft murbe es boch mobil wicht bulben, wenn irgend ein gewöhnlicher Menfch fich burch widerrechtliche Bahl ober Abstimmung in fonigliche Chren eindrangen wollte. Um fo viel gerechter mußte alfo ber Born ber Gotter gegen folde Menfchen fenn, melde in gottliche Chren entweder felbft fich einbrangen ober von Undern rubig fich eindrängen laffen. Allerander ift und icheint bei weitem mehr als genug unter ben Braven ber Bravfte , unter ben Ronigen ber Roniglichfte, unter ben Gelbheren ber Berrlichte. Und tommt es je einem Denfchen gu , Reben, wie bier bie meinige , auf bie Bahn ju bringen , anderstautende abaumeifen, fo bift bu es, Angrarchus, ber bu bich Discisheits und Unterrichts balber in Alexanders Umgebung aufhattit. Reineswegs alfo gegiemte es bir, eine folche Une terhaltung ju eröffnen ; vielmehr bid ju ferinnern, baf bu nicht ber Gefellichafter oder Rathgeber von einem Rambpfes ober einem Berres bift , fondern pon Philippe Gobn , ber augleich fein Gefchiecht von Bercules und legeus ableitet, beffen Uhnherrn von Argos nach Macedonien getommen find, und nie mit Gewalt, fonbern ftets nach Dacebonifchem +) Rechte regiert haben. Dun \*\*) aber murbe nicht einmal bem Bercules bei Lebzeiten gottliche Gore von ben Griechen gu Theil, ja felbit nach feinem Tobe nicht früher, als bis ber Delphijde Gott (Apollo) ben Befcheid gegeben, ibn ats Bott zu verehren. Gollen jedoch die Wenigen, weil fie im Barbarenlande leben, auch Barbarengefinnung annehmen. to bitte ich bich , Alexander, auch an Griechenland zu benten, um beffenwillen ber gange Bug von bir unternommen murbe in der Abficht. Uffen mit Griechenfand ju verbinden. Ermage beghalb , ob bn mohl nach beiner Seimtehr bie Griechen bad freiheiteliebenbfte Bolt, ebenfalls ju Diefer Unbetung zwingen , ober ob bu die Griechen überheben, ben Das ceboniern aber biefe Schmach auflegen, ober ob bu feibit im Bangen einen Unterfchied in Sachen ber Chrenerweifungen

Das alte Macedonische Reich bietet bie im Atterthum einz jige Erschetnung einer constitutionellen Mondrojie bar, begründet auf die longoola nach welcher ber Unterthan nur von seines Gleichen gerichtet werden durfte. Bergi. St. Eroix a. a. S. S. 354.

<sup>3.49)</sup> Ich giebel por ouxour für ouxour zu tefen. Ueber bie bem hercules erst nach bem Tobe erwiesene göttliche Ehre gie ich zu vergleichen Diobor von Sigitten IV, 39. Daß ein betphischen: Erruch baju Berantassung gegeben zu ihr sons nicht bekannt.

348 Arrian's Feldzüge Mlexanders. 327 v. Chr.

festiegen wills, so daß du von Griechen und Macedoniern auf menschliche und Griechische Weise, und nur von den Barbaren auf Barbarenweise dich ehren saffen würdest. Erzählt \*) man von Cyrus, dem Sohne des Camboses, daß er der erste Wensch gewesen, der sich andeten ließ, und daß seitdem Perfern und Medern tiese Erniedrigung gedieben ist, so ist zu beherzigen, daß jener Cyrus von Scothen gewisiget wurde, von armen und unabhängigen Leuten, so wie Darius wieder von adbren Scythen, Terres von Athewern und Laceddmoniern, Artarerres von Cearchus und Leswohn mit ihren Iehentausenden, und der seite Darius von Alexander, dem Richtaugebeteren."

15. Durch diefe und abnliche Leufferungen foll Calliftenes zwar Alexandern höchlich gebrantt, ben Macedoniern aub er Seele gesprochen haben; und dies mertend habe Alexander iden Macedoniern jede weitere Erwähnung ber Anbetung \*\*) untersagen laffen. Allein als dabutch in der Unterhaltung Stille eingetreten, so haben sich bie alteften Berfer erhoben und die Anbetung fofort verrichtet. Da habe Leonnatus, einer ber Bertrauten, weil ihm ein Berfer die Albetung nicht in gehöriger Form zu verrichten schien, über die Stellung deffelben, als erniedrigend, gelacht, \*\*\*) und die Stellung deffelben, als erniedrigend, gelacht, \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Dieg wirb ergabit im achten Buche ber Epropabie.

<sup>\*\*)</sup> Rad Curt. VII, 18. 20. war Alexander, ehe bie Ges schichte von Anarachus (Cleo bei Eurtius) zur Sprache gebracht worben war, abgetreten und pater erft wieber erfchienen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Eurt. VIII, 20. war es Polyperchon, ber einem ber Perfer zurief; er folle fein Kinn noch ftarber auf ben Boben ftoßen.

fen befihalb bei Alexandern bamale in Ungnabe gefalleng boch wieter ju Gnaden gefommen.

Huch liest man folgende Erzählung. Allerander habe aus apitener Schale im Rreis herum borgetrunten , und amar gunachit Denen, mit welchen er bie Unbetungegefchichte perabredet gehabt. Der Erfte, ber bie Schale ausgetruften, fen bann aufgestanden , habe bie Unbetung bargebracht . unb pon Afgrandern einen Rug erhalten; und fo fen es bann ber Reibe nach bei Allen berum gegangen. Bie nun bas Bor's trinten bem Callifthenes gegolten, fo feb er ebenfalls aufgefanden, und habe die Schale geleert; fen auch herzugetres ten um Alexandern au tuffen, obne jedoch bie Ambetung au perrichten. Alexander, gerade jest im Befprach mit bephaftion, babe nicht barauf geachtet, ob Calliftbenes auch Die Sandlung bes Anbetens vollständig verrichtet habe. Da aber habe Demetrius, bes Dothonar Gohn, einer ber Bets trauten, eben als Callifthenes jum Ruffe berantam . bemeret: er fomme, ohne angebetet ju haben; und auf bief Allerander ben Rug verweigert, Callifthenes aber gefagt: ifo trete ich benn ab um einen Ruß armer." In allemin Dem mas nur Befdimpfung Alexanders auf frifcher That und Unaefchliffenheit von Seiten bes Callifthenes heißen taiting weiß ich nicht bas Geringfte ju billigen. Denn meines Grachtens ift es binreichend, wenn man fich in feinem Theile eines gebuhrlichen Betragens befleißigt, und babei fo viel möglich Die Sache bes Roniges forbert, in beffen Umgebung gu fenn mian nicht verfcmaht bat. Defimegen behaubte ich , baß Cauifthenes nicht obne Grund füt Alexandern ein Begenftanb

350 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

bes haffes wurde, wegen feiner unzeitigen Freimuthigteit sowohl als wegen seiner übertriebenen Plumpheit. Und baraus finde ich begreifich, daß Diejenigen leicht Glauben sanben, welche ben Callisthenes ber Theilnahme an der Berschwörung der Selfnaben gegen Aerander, zum Theil sogar ber Aufkiftung dazu beschuldigt haben. Mit biefer Berschwörungsgeschichte verhatt es sich aber also.

13. Rach einer schon von Philipp herrührenden Einrichtung wurden die Sohne der Macedonischen Würderkager, sobald sie in das Jänglingsafter eingetreten waren, zum personischen Dienste des Königes auserlesen. Uluster der gewöhnlichen Bedienung der Person des Königs sag ihnen oh, wenn er schlief, Wache zu halten; so oft er ansritt, nahmen sie dem Stallbedienten das Pferd ab, um es vorzusühren, und den König nach Persischer Sitte in den Sattel zu heben; auch an den königkan Jagdbelustigungen hatten sie Kheil. Einer von ihnen, Hermosaus, des Sopolis Sohn, schien Geschmack an der Philosophie zu finden, und deskald dem Callischenes besonder Ausmertsamkeit zu widmen. Von Diesem nun erzählt man Fosgendes. Als ant der Jagd Alexandern ein Schuse in den Wurf rannte, kam ihm Hermossaus mit dem Schusse zuvor und erkentelle. Allexander, kam ihm Hermossaus mit dem Schusse zuvor und erkentelbe. Allexander, klein ih den Schusse und erkendele. Allexander, kam ihm Hermossaus mit dem Schusse zuvor und erkente dasselle. Allexander,

<sup>\*)</sup> Dieß sind gang die Itsch Ogblan bes Türkischen Hofes, Magen, ober Jünglinge im Jinieren bes Pallastes gum persönlichen Dienst bes Sultans gebildet, und durch beffen Gunt baufig zu ben höchsten Sprenftellen erhoben, gerade wie Curtins VIII, 21. diese Anstalt am Macedonischen Hofe ein Seminarium ducum praesectorumque neunt. In einzelnen Stellen neunt sie, wie schon bemerkt wurde, Arrian auch Leibwächter.

ber ju fpat gebommen mar, murbe ungehalten auf Bermolaus; er befahl im Born, ihm in Beifenn ber übrigen Gbel-Ingben Schlage ju geben, und lief. ibm fein Dferd abneh. men. Gefrantt über biefe fcmabliche Bebandlung, foll nun Bermolans gegen Goftratus, ben Gobn bes Amontas, ber. aleiches Altere mit ihm und jugleich fein Liebhaber mar, geaugert baben: bas Leben fen ihm entleibet, wenn er fich für tiefen Schimpf nicht an Alexander rachen tonne. Unfdwer habe er ben Softratus jur Theilnahme an ber Sache berebet: mar es ja fein Liebhaber. Bon Beiben fenen nun Untipater, ber Gobn bes Uscleviodorus, bes gemefenen Stattbalters von Sprien, Epimanes, ber Sohn bes Urfeas. Unticles. ber Gobn bes Theperitus, und Philotas, ber Sohn bes Thraciers Carfis, gewonnen morben. Racht, in welcher bie Bache an Untipater fommen murbe, haben fie andgemacht gehabt, Allerandern im Schlafe zu überfallen und ju ermorben. Allein ba babe es fich gefügt, baf Alterander bis in ben Zag binein fdmauste, und gmar, mie Ginige fagen, ohne anfere Bergnlaffung. Ariftobnlus bages gen ichreibt von einem Sprifchen Beibe, meldes Merane bern in einem begeifterten Buftanbe überall perfolat, und anfange ihm und feiner Umgebung som Befpotte gebient babe. Mis fich aber Mues, mas ffe in ihrer Begeifterung fagte. mabr erfunden, fo habe fle Allerander nicht langer migachtet; vielmehr fen ihr ber Bugang jum Ronige bei Racht wie bei Zag offen geftanden, nnd fle fo oftmale ploplich por feinem Bett ericbienen. Much bamale nun fene fie , von ber Gott. beit getrieben, ihm bei feinem Hufbruch vom Belage in ben

#### 352 Arrian's Felbzuge Alexandere. 327 w. Chr.

Weg getreten und habe ihn gebeten, umzutehren und bie ganze Racht hindurch zu zechen. Alexander, einen göttlichen Bint darin exteunend, habe wirklich umgetehrt und fortgezecht; und so sen Sehlte Epimenes, der Sohn des Arseas, einer der Mitverschworenen, die Sache dem Charicles, Menander's Sohn, seinem Liebbaber. Charicles erzählte sie sienem Bruder Eurylochus, und Eurylochus eilte in Alexanders Zelt, um das Ganze dem Leibwächter Ptolemäus Lagi zu entderten. Bon Diesem ersuhr es Alexander, der nun sogleich Alle, deren Namen Eurylochus genannt batte, festzanehmen befahl. Auf der Folter bekannten sie nicht nur sich selbst zu der Berschwörung, sondern nannten auch noch andere Ramen.

14. Run sagt zwar Aristobulus, ste haben auch ausgesagt, baß Saltisthenes zu bem Wagestüllt sie ausgemuntert habe; und Ptolemaus stimmt mit ihm überein. Allein die Reisten sagen, nicht beshalb, sonbern vielmehr wegen des Haffes, den Alexander vorher schon gegen Callisthenes hegte, und wegen der vertrauten Berdindung, in welcher Hermolaus mit Callisthenes lebte, habe Alexander unschwer das Schlimmste von Callisthenes geglaubt. Bei Sinigen findes sich auch noch Folgendes. Hermolaus sei Senigen findes sich auch noch Folgendes. Hermolaus ser vor die Racedonier gestellt worden, und habe die Verschwörung eingestanden: denn ein freier Mann könne den Uebermuth Alexanders nicht länger ertragen. Und nun habe er einzeln angessührt — die rechtswidrige Hinrichtung des Philotos und die noch gesetzwidriger seines Varenenio und der andern damals Hingerichteten; die Ermordung des Clitus im Rau-

sche; die Medische Kleidung; die jur Berathung gebrachte und noch nicht aufgegebene Frage von der Anbetung und endlich das zwischen Trinten \*) und Schlasen getheilte Leben Alexanders. Dieses habe er nicht länger mit ansehen können, und darum sich und die Macedonier überhaupt zu befreien gewünscht. Uebrigens soll er sammt seinen Mitverhasteten von den Anwesenden gesteinigt, Eauisthenes aber nach Aristobulus in Retten mit dem Heere fortgeschleppt worden, und später an einer Krantheit \*\*) gestorben, nach bem Lagiden Ptolemäus dagegen gesoltert und dann ausgeknüpst worden sein. So sind nicht einmal Diezeinigen, von denen man ganz Juverlässiges erwarten sollte, und die da-

<sup>\*)</sup> Hierber gehört das von Athenaus aussemahrte Bruchstücker töniglichen Tagbücher, welches so lautet, "Nachdem Allexander den fünsten Dius auf einem Truitgelage bei Eucmenes zugebracht hatte, schließer am sechsten seinen Rausch auf, ohne den ganzen Tag ein weiteres Lebenstzeichen von sich zu geben, als daß er ausstand mit beinem Generalen den Entschluß mittheilte, den andern Morgen mit dem Tage aufzubrechen. Im siedenten speiste er bei Perdicacs, berauschte sich und schließ am achten ben ganzen Tag. Ausst Neue berauschte er sich am fünszehnten, und deutschaft, wie gewöhnlich, den solgenden Tag zu seiner Erholung. Endlich am sebennudzwanzigsen keiske er Abends dei Bagoas — und schließ am achtundzwanzigssien. In der Abends dei Bagoas — und schließ am achtundzwanzigssien. 374 — 387.

<sup>\*\*)</sup> Eingeschloffen in ein eifernes Rafig foll Callifthenes an ber Laufekranebeit, wie Sulla, geftorben febn. Plut. Alex. Cap. 55. Bergl. überhaupt bie verschiebenen Berichte fiber bie gange Sache zusammengestellt bei St. Eroir a. a. D. S. 358-365.

354 Arrian's Feldzüge Mexanders. 327 v. Chr.

mais in Alexanders Gefolge sich befanden, einstimmig in iherem Bericht über offen daliegende Shatsachen, beren ganzer Hergang ihnen unmöglich verborgen son konnte. Roch finsden sich über diese nämliche Geschichte auch bei andern verschiedene, mit vielen Umftänden bereicherte Erzählungen. Ich glaube jedoch bereits mehr als geung darüber gesagt au haben; habe übrigens diesen, nur wenig \*) späteren Worsphilms verunglichseligen Geschichte des Etitus in der Grzählung verdunden, weil er mit recht eigentlich in diesen Ausammenhang zu gehören schien.

15. Bei Alexandern \*\*) fam auch eine neue Gesaubts sandischoft der Europäischen Schten au in Gesellschaft der Botschafter, die er selbst [Cap. 1.] in ihr Land hatte abges ben saffen. Der König der Schten, welcher damals regierte, ats Alexander seine Botschafter schietz, war gestors ben, und jest der Bruder desselben König. Der Zweck dies ser zweiten Gesandtschaft war, zu erklären, die Schten seven dereit, sich in Alem den Beschen Alexandern dun unterwerfen; und Geschente brachten sie Alexandern von ihrem Könige mit, welche unter den Schten für das höchste gelten. Auch ließ der König ihm seine Tochter zur Gemaßtin anbieten, um dadurch Alexandern um so mehr seiner

<sup>\*)</sup> Nach Cap. 22. faut die Geschichte nach Alexanders Rückkunft nach Bactra im Sommer 527 v. Ebr. gegen Erde bes ersten Jahrs der 115ten Olymp.; also etliche Monate fehter.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Capitel enupft sich eigentlich an die Ergablung bes fechoten Capitels au, und die Antunft ber Schibischen Gefandten burfte noch in die lepten Tage bes Jahrs 328 v. Eb. ju feben feon.

Freundschaft und Bundestreue ju verfichern. Berichmafie jeboch Alexander Die Scothische Ronigstochter fo muniche er meniaftene Die Tochter ber Stattbatter feines Landes unb überhaupt ber bedeutenbiten Ranner bes Scothifden Reis ches mit Alexanders vertrauteffen Freunden zu vermablen : auch werbe er, wenn es Alleranter verlange, perfontie fich einfinden, um feine Befehle aus Alexanders eigenem Dunde au vernehmen. Antam um biefetbe Beit bei Meranbern auch Pharasmanes , ber Ronia ber Chorasmier, \*) mit einem Ge folge von eintaufend funfhundert Reifigen. Diefer Bharads manes verficherte, Grangnachbar bes Coldifden Stammes nub tes Beibervolte ber Amagonen gu fenn; und wenn Aleranter Luft habe, auf einem Buge gegen bie Colchier und bie Amazonen bie in bortiger Begend bis an bas Enrinifche Ifchmargel Deer bin fich erftredenben Bolteftamme ju une terjochen, fo verfprach er, die Bege weifen und bie Beburfs niffe fur bas heer liefern ju wollen. Den Scothifchen Gefandten gab Allerander freundlichen und für bie bamatigen

<sup>\*)</sup> Die Eborasmier wohnten zwischen bem Caspischen Meers, bem Arasse und ber Misse Karasum, indem jest von Aruchmenen burchzogenen Kowaresm. Bon selbst ergist sich, das bei dieser Lage ihres Landes das Folgende nur Kadel seyn felle Legist min. Denn wie konnte Pharasmanes sich Nachbear der Golchier am schwarzen Meer und an den Usern des Phasis nemen? Glauben konnte dies jedensalls nur, Wer nach dein oben berührten Fruhum das Caspischen und schwarzen Meer und hem Zenten der verwechzelte. Uteber die Amazonen, beren Name vielleicht seine Etymologie im Peristsen Gemeh; coder hanah?) Ben, gleichsam sauter Weelberd VII, 13.

- Umftande guträglichen Befcheid; ohne jedoch von ber Scothis fchen Bermablung etwas miffen ju wollen. Dem Pharasmanes gab er fein Boblgefallen ju ertennen, und fcblog mit ihm Freundschaft und Baffenbund. 3mar fagte er ibin babei, daß fur jest bie Beit ihm nicht erlaube, einen Bug an ben Dontus fichmarge Deerl gu unternehmen. Jedoch empfabl er ihn bem Perfer Urtabagne, bem er bie Bermaltung Bactriene übergeben hatte [III, 29.], fo mie ben übrigen Statthaltern in deffen Rabe, und ichidte ibn in feine Beimath jurud. Gegenwärtig , erflarte er ibm , fen es Indien , mas ihm am Bergen liege: benn burch die Unterweifung Judiens werbe er herr von gang Uffen, und wenn er Affen babe, bann wolle er nach Griechenland gurudtehren, und von bortaus durch den Bellefpont und die Propontis mit feiner gefammten See : und gandmacht in beu Pontus eindringen: bis auf Diefe Beit bat er ben Pharasmanes alles Das aufqu: fparen , an mas er fich fur ben Augenblick anbeifchia gemacht batte. Er felbit ging jest an ben Rlug Drus [Umu] gurud, und beichtoß in Spabiana einguruden, meil er Rachricht hatte, daß viele Goadianer fich in die feften Dlane gemor: fen haben, und bem Statthalter, ben er ihnen gegeben hatte, ben Behorfam verweigeren. Wahrend er an dem Ufer bes Orne im Lager ftund, fprang nicht weit von feinem eigenen Belte eine Bafferquelle und in ber Dabe berfelben auch eine Delquelle ") aus bem Boten. Dtolemans Lagi, ber Leib: wachter , hatte faum Delbung von diefem Bunder erhalten,

<sup>\*)</sup> Mahrscheinlich eine Quelle bes, in jenen Gegenben nicht feltenen Erbharzes, auch Bergol, Naphta genannt.

als er es Afexandern anzeigte. Wander aber opferte ob der Erscheinung, so viel die Beichenbeuter erlangten; und Aristander erklärte: auf barte Abeit deute die Desquelle, aber auch auf Sieg nach der Arbeit.

16. Er ging nun mit einem Theile bes Beere über ben Rlug auf Sogdiana los; ließ jedoch ben Polpperchon, Atta. lus, Gorgias und Releager hier in Bactra gurud mit bem Befehle, bas Land gu bevbachten, damit bie Ginwohner teine Unruben aufangen, und jugleich die bereits im Aufftand Begriffenen mieder ju unterwerfen. Das heer, bas er bei fich batte, theilte er in funf Saufen; ben einen übergab er bem Sephaftion, einen anderen bem Leibmachter Prolemans Lagi; an Die Spine bes britten fellte er ben Perbiccas; Die Guhe rung bes vierten erhielten Conus und Artabagus; und mit bem funften rudte er in Derfon burch bas Land gegen Da= racanda vor. Die übrigen thaten, nur in verichiedenen Rich. tungen, daffelbe, und brachten jugleich die in die feften Diane Gefinditeten theils mit fturmenter Sand theils burch freiwillige Uebergabe wieder jum Behorfam. Gobald aber bas gefammte Beer, nachdem es ben großten Theil von Sogbiana burchaogen, in Diaracanda eingetroffen mar, entfandte er ben hephaftion, um die Cognianischen Stadte auf's Reue gu beboltern; ben Conus und Artabagus gegen die Sopthen, mei! er Runte erhalten, bag borthin Spitamenes fich geflüchtet habe; er felbft rudte mit bem Refte bes Beeres vor bie noch im Befit ber Emporer befindlichen Plage in Sogdiana, und nahm fie obne Schwieriateit ein. Bahrend aber Alerander bamit beschäftigt mar, batten Spiramenes und einige ber iba begleitenden Sogdianifchen Studitlinge im gande ber,

#### 358 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

Daffageten \*) gengriten, Sonthen, mobin fie gefioben maren, einen Saufen von fechebnntert Daffagetifchen Reitern jufammengebracht, und maren bor einem feften Plate an ber Bactrifden Grange ericbienen. Den Befehlehaber bes Planes, ber fich feiner Feindfetigfeit verfah, hatten fie nebft ter Befanungsmannichaft überfallen, bie Golbaten über bie Rlinge fpringen laffen, ben Befehlehaber aber jum Bes fangenen gemacht und in Gewahrfam gebracht. Ermuthigt burch bie Begnahme bicfes Plages, zeigten fie fich wenige Zage nachher in ber Dabe von Bariaspa, und fanden gwar ron einem Ungriff auf Die Stadt ab, machten aber arofe Brute, ehe fie fich jurudgogen. Es lagen in Bariaspa, Rrantheits halber gurudgelaffen, einige menige Leute pon ben Gelichaaren ju Dferd, und mit ihnen Dithon, bes Go. fictes Cohn, ber Dberhofmeifter \*\*) bes toniglichen Saufes in Bariaepa, und Ariftonicus, ber Githerfanger. 216 Diefe von der Streiferei der Scothen Wint befamen, - fie maren namlich von ihrer Krantheit wieber fo weit genefen, baß fie die Baffen fuhren und ju Pferte figen tonnten - fo vereinigten fie fich mit ben etwa achtzig Reitern von ben Diethvoltern, welche ale Befanung in Bariaspa guructgelaffen worben maren, und mit einigen von ben foniglichen Ebelfnaben, und jogen gegen die Daffageten ans. Gleich bei'm erften Unfall nahmen fle ben Erpthen, Die fie gang unvermuthet überrumpelten, ben gefammten Raub wieder ab,

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. 5. Mum.

<sup>\*&#</sup>x27;) Meranter icheint, nach bem Brauche ber Perfifchen Konige, bier wie in fouft bebeutenben Stabten eine eigene hofhaftung gehate ju haben.

und machten nicht wenige ber Bente Wegtreibenden nieder. Da sie aber selbst, ohne Anführer an ihrer Spine, in Unsordnung guruckgingen, so fielen flesin einen hinterhalt bes Spitamenes und der Seythen, und verloren seben Mann von den Edelschaaren nud sechzig von den besoldeten Reistern. Anch Aristonians, der Eithersänger, blieb auf dem Plape, nachdem er sich, nicht wie ein Eitherspieler, so wie ein wackerer Soldat gewehrt hatte. Dithon erhielt eine Bunde und gerieth lebend in die Gewalt der Scothen.

17. Sobald Eraterus biervon Nachricht betam, ructe er den Massageten rasch auf ben Leib. Diese aber hatten kann seine Annaherung ersabren, als sie sich eitigst nach ber Bufte zuruckzogen. Eraterus folgte ihnen im Rücken, und siel nicht mehr fern von ber Wüste uber sie ber, nachdem sich bereits mehr als tausend andere Massagetische Reiter mit ihnen vereinigt hatten. Es tam zu einem blutigen Kampse zwischen den Macedoniern und Stythen. Die Macedonier blieben Sieger. Bon ben Schthen siesen hundert und schwierigkeit in die Wüste, wo den Macedoniern siede weistere Betfolgung ummöglich war.

Um dieselbe Beit gab Alexander bem Artabagus auf sein Anfichen Altershalber die Entlasing von seiner Stattbalterschaft in Bactrien. Amputas, des Ricolaus Sohn, kam an teffen Stelle, Den Ednus ließ er hier gurud mit seiner eigenen und bes Meleagers Abtheilung, mit ungefähr viersbundert Reisigen von den Edelichaaren, mit fammtlichen bestittenen Bogenschüben, und mit Allem was von Bactriern und Sogliauern und sousigen Böltern unter Amputas Be-

### 360 Urrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

feble geftellt mar. Inegefammt waren fle angewiesen, bem Conus ju gehorchen, und hier in Sogdiana gu übermintern, theils um bas gand ju beden, theils um vielleicht ben Spitamenes, ber mohl den Binter über fich wieter herbeimachen meete, burch einen Sinterhalt in ihre Gemalt zu befommen. Spitamenes aber und feine Leute, wie fie Alles pon Dace. tonifden Befanungen gefdirmt und fich alle Bege gur Rlucht abaefdnitten faben, mandten fich gegen Conus und fein Seer, weil fie auf diefem Duntte am eheften bem Rampfe gemach: fen ju fenn glaubten. Ungetommen por Baga, einem feften Plate in Spadiana, au ber Grange von Spadiana und bem Lande ber Daffagetifden Septhen, marb es ihnen nicht fcmer, gegen breitaufend Scothifche Reiter ju einem gemeinschaftlichen Ginfall in's Sogbianifche ju bereben. Scothen, unter bem Dructe großer Durftigfeit, und babei nicht einmal in Stadten ober an feften Bohnfinen lebenb, fo baß fie etwa für ihre theuerften Buter ju fürchten hatten, find überhaupt leicht ju biefem ober jenem Rriege ju bemegen. Cobald jedoch Conne und Die bei ihm maren, pon bem Unguge ber Reifigen bes Spitamenes Runde erhielten. rudten fie ihnen mit Beeresmacht entgegen. Es tam gu eis ner blutigen Schlacht. Die Macebonier flegten. Die Barbaren ließen mehr als achthundert Reifige auf bem Plage; Conus aegen fünfundzwanzig Reiter und gwolf Dann vom Rufpolt. Die Sogbianer, Die noch bei Spitamenes gurud. geblieben maren, und viele ber Bactrier verliegen ibn jest auf ber Rincht und tamen ju Conus, fich an ibn an ergeben: Die Maffagerifchen Scothen bagegen plunberten jest, ba es fo fchlimm gegangen mar, bas Bepad ber Bactrier und Sogs bianer, die in ihren Reihen gesochten hatten, und warfen fich mit Spitamenes in die Wülke. Alls sie aber Nachricht bekamen, daß Alexander im Anzuge gegen die Wülke sey, schnitten sie dem Spitamenes den Kopf ab, und überschieften ihn Alexandern, um ihn daburch von sich abzuwenden.

18. Um biefe Beit fließ auch Conus in Rautaca (Refch) IIII. 28.1 mieber au Alferandern; ferner Eraterne mit feinen Leuten, und \*) Dhrataphernes, ber Statthalter pon Darthien , und Stafanor , ber Statthalter ber Urier , nachtem fie bie von Alexandern erhaltenen Auftrage fammtlich pollage gen batten. In ber Umgegend von Nautaca ließ Alexander fein heer raften, weil es gerabe ber ftrengfte \*\*) Binter mar. Den Dhrataphernes entfandte er in's Darbifche und Zapurifche, um Autophradates, den Statthalter, herzuhoten , welchen Alexander ichon vielmals vergebens ju fich beichieben batte. Den Stafanor ichidte er als Statthalter au ben Drangern; ben Atropates ju ben Debern, und gwar Diefen beghalb, als Statthalter au ben Debern, weil Drobates [III, 20.] fich pflichtvergeffen gezeigt batte. Den Stamenes fandte er nach Babplon, weil bie Rachricht vom Tobe bes bortigen Unterftatthalters Dagans eingelaufen mar. Den Sopolis, Epocillus und Menidas endlich fchidte er nach Macedonien, um ihm bon bort Ergangungemannschaft auauführen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Cap. 7. wo die Ankunft Beiber bei Alexander bes reits erzählt ift. Erinnert fich besten vielleicht Arrian nicht mehr bei Benügung einer anderen Quelle?

<sup>\*\*)</sup> Der Winter namlich 328 auf 327 v. Ebr.

## 362 Urrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

Mit Unbruch bes Fruhjahrs [327 v. Chr.] rudte er in's Relb acaen ben Sogbianifden \*) Felfen, auf welchen fic lant eingegangener Nachrichten viele Spadianer geflüchtet bat-Huch Die Gemablin und Die Tochter Des Bactriers Orpartes follten fich auf Diefen Relfen geflüchtet haben . pon Orpartes, weil er ebenfalls von Alexandern abgefallen. babin als an einen uneinnehmbaren Dlat in Sicherheit gebracht. Bar aber biefer weggenommen, fo fchien ben gur Emporung geneigten Sogbianern nichts weiter übrig ju bleiben. 2166 jedoch Alexander vor bem Gelfen antam, fand er überall nur feile Bande anquareifen, und babei bie Barbaren mit Lebenemitteln für eine langwierige Belagerung verfeben. Huch batte ber gefallene tiefe Schnee ben Daceboniern bie Unnas herung noch erichwert, und bagegen ben Barbaren BBaffer im Ueberfluß geliefert. Allein bennoch beschloß er, ben Dias anquareifen, jumal ba eine übermuthige Menferung ber Barbaren mit feinem Born and feinen Chrgeit rege gemacht batte. 216 er fie nämlich ju friedlichem Uebereintommen auffordern ließ, und ihnen, wenn fie ben Dlag übergaben, freien Abang in ihre Beimath auficherte, fo verlachten fie ibn auf Barbarenmeife und hießen ibn geflügelte Goldaten auffuchen, die ibm ben Berg erobern fonnten; als hatten fle por gewöhnlichen Menfchen nicht bie geringfte Gorge. Muf Dieg ließ Alexander durch ben Berold bekannt machen: ber Grite, ber ben Dian erfteige, folle amolf Talente \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach St. Eroix und Barbie du Bocage Die jesige Befte Schabman.

<sup>\*\*)</sup> Offenbar fente Alexander gwolf Preife aus von gwolf Tas lenten bis auf eines, ober, mas baffelbe ift, bis auf breis

ots [erfen] Preis erhalten; der Zweite nach ihm ben zweiten, und ber Dritte ben darauffolgenden, fo dan ber lepte Preis für ben zufest hinauftommenden dreihundert Tariten bet üge; eine Betanntmachung, welche die icon vorher gereizten Macedonier nur noch mehr anfenerte.

19. Alle, die fich auf's Felfentlettern jum Behnfe ber Belagerungen eingenbt hatten, gegen breihundert an ber Bahl, traten gufammen und verschafften fich fleine eiferne Dagel, mit welchen bie Belte festgemacht maren, um fie, wo fle ibn fest gefroren fanden, in ben Schnee, und, wenn er irgentwo fcneelos bervorfeben follte, in ben Boben eingus fcblagen. Un biefe banten fie fta te flachferne Strice, und naberten fich bei Racht dem feilften und beghalb unbemache teften Buntte bes Felfens, Sobald fie ihre Ragel gum Theil in ben Boten, wo er burchfah, jum Theil in ben Schnee, wo er am wenigsten weich mar, eingefcblagen batten , jogen fie fich felbft an verschiedenen Grellen ben Gelfen binauf. Etwa breifig von ihnen gingen bei'm Binauffteigen au Brund, und nicht einmal ihre Leichname fonnte man mehr auffinden, um fie ju begraben; überall maren fie im Schnee verfunten. Die Uebrigen tamen mit bem Zag oben an , und hatten taum die Spige bes Berges befegt, ale fie gegen bas Dacebonifche Lager bin Tucher \*) flactern ließen, wie fie von Alexandern angewiefen maren. Diefer aber

hunbert Darifen berab. Dief erhellt auch aus Eu-t. VIII, 41. welcher jeboch nur von gehn Preifen fricht.

<sup>\*)</sup> Dieg foute wohl theils fur Aleranbern ein Signal, qua gleich aber auch fur bie Jeinbe bas Surrogat ber Flügel fen.

## 364 Arrian's Feldzuge Alexanders. 327 v. Chr.

ichiette einen Berold ab, und befahl ben feindlichen Borpoften augurufen, nun follen fle nicht langer gogern, fonbern fich ergeben : benn bie geflügelten Denfchen haben fich gefunben und bereits bie bodiften Duntte bes Berges befent : aus gleich ließ er ihnen bie Golbaten oben auf bem Gipfel meis fen. Die Reinde, beffurst burch bas Heberrafchende bes Une blide, und jugleich vorausfenend, daß Die, welche die Sobe befest hatten, in größerer Ungabl und babei gehörig bemaffe net fepen, ergaben fich nun: folde Ungft batte ihnen ter Unblict jener menigen Maccbonier eingejagt. Unter vielen andern Beibern und Dadchen geriethen bei biefer Belegenheit auch die Gemahlin und die Tochter tes Orpartes in Gefangenschaft. Ramentlich hatte Orpartes eine noch uns perheirathete, mannbare Tochter, Ramens Rorane, pon welcher alle Rriegsgefährten Alexanders fagen, fie fer auffer ber Gemablin bes Darins das iconfte Beib, bas fie in Unen gefeben : auch habe fich Alexander gleich bei'm erften Unblid in fle verliebt; jedoch tros feiner Liebe fle nicht als eine Befongene entebren mollen, vielmehr nicht verschmabt, fich mit ihr ju vermahlen. Und biefe Sandlung Alexanders muß ich mehr loben, ale tadeln : \*) wiewohl er gegenüber pon Darius Gemahlin, welche boch als bas iconfte Beib in Muen genannt murbe, entweder feine Regung ber Sinnlichteit empfand ober fich felbit an beberrichen mufte. phe gleich noch jung und gerate auf bem Bipfel bes Gludes ftebend, mo bie meiften Dienfchen gerne übermuthig merben, er aber Achtung und Schonung bewies, geleitet von grofer

<sup>\*)</sup> Curtius VIII, 16. tabelt fie.

Selbftüberwindung und zugleich von einer bochft zeitgemäßen Rucfficht auf feine eigene Ehre.

20. Much mird in biefer Begiebung ergablt: balb nach ber Schlacht, welche bei Iffus gwifchen Darins und Alexanber vorfiel, fen ber verfchnittene Bachter bes Frquengimmere [Barem's] entwifcht und ju Darius getommen. Gobalb ibn Darius erblidt, fen feine erfte Frage gemefen , ob feine Rinder , Gemablin und Mutter noch leben. Auf Die erhaltene Untwort, bag fie nicht nur leben, fonbern auch tonialichen Titel und Rang und biefelbe Sofhaltung, wie porher bei Darius felbft führen, habe er meiter gefragt. ob feine Gemablin ihre Reufcheit bewahrt habe; und auf bie Berficherung, bag bem fo fen, abermale gefragt, ob ihr von Alexander feine entehrende Bemalt angethan morden. Da habe ber Berichnittene mit einem Schwure betheuert: "wahrlich, mein Ronig, beine Bemablin ift noch gang fo. wie bu fle verließeft; und Alexander ift ber ebelfte und ber enthaltfamfte Denfch:" auf bieg habe Darins bie Sande gen Simmel emporgehoben und alfo gebetet : "Ja, Ronig Jupis fer, \*) ber bu bie Schicffale ber Ronige auf Erden allmaltend lenteft, mohl bitte ich bich junadift , mir bie Berrichaft über bie Perfer und Deber ju erhalten, wie bu ffe mir verliehen haft. Soll ich bir aber nicht langer Ronig von Unen fenn, fo übergib teinem Underen, ale Alexandern, meine herrichermacht!" Go findet jede That ber Selbitbeherrichung auch bei bem Reinde ihre Unertennung! -

<sup>\*)</sup> Diefe Anrede ift auf bie gewöhnliche Weise gracifirt; denn von Jupiter mußte ober wollte wenigftens der Perfer Dar rius nichts.

# 366 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

Alls Ornartes erfuhr, baß feine Kinder in Gefangenfchaft gerathen fenen; zugleich aber auch hörte, welchen Eindruck feine Tochter Rorane auf Alexandern gemacht habe, fo erschien er guten Muthes vor dem Sieger, und wurde von ihm hochft ehrenvoll empfangen, wie es bei einem sol-

den Bufammentreffen gang natürlich mar.

21. Rachbem Alferander mit ben Angelegenheiten von Sogdiana fertig, und jest im Befige bes Felfenichloffes mar, brach er gegen Paratace \*) auf. Unch bier follte ein fefter Plan, ebenfalls ein Felfenichloß, von vielen Barbaren befest fenn. Er hieß ber Felfen bes Chorienes. Dahin hatte Chorienes felbft fich geflüchtet fo wie nicht wenige ber übrigen Unterflatthalter. Die Bohe bed Felfen betrug gegen amangig Stadien [fechstaufend einhundert und zwanzig Ruß], fein Umfang gegen fechgia Cachtzebutaufend breihundert und fechgia Guff]: von allen Seiten mar er fdroff abgefdnitten ; nur ein Weg führte binauf, und gwar ein fchmaler und taum gangbarer; benn er mar ber natürlichen Befchaffenbeit bes Bodens gang juwider angelegt, fo daß man auch ohne Bis berftand gu finden und felbft einzeln nur mit Dube binauffommen fornte. Gine tiefe Schlucht jog fich ringe um ben Gelfen ber, und Ber mit einem heere gegen benfelben anruden wollte, mußte vorher lange Beit mit Ausfüllung ber Schlucht gubringen , um auf ebenem Boten ben Sturm eröffnen gn tonnen. Richts bestoweniger unternahm Alexan-

<sup>\*)</sup> Diefes Paratace ift nicht zu verwechfeln mit bem III, 19. genannten Paratacene in Perfieu : es ift hier bie von Eurtius Naura genannte Gegend im Innern von Sogbiana gemeint.

ber bas Bert. Go febr glaubte er muffe Alles für ibn que adnalich und einnehmbar fenn; fo weit war es mit feiner Rubnheit und mit feinem Glud getommen. Er tief bemnach die Zannen, beren es rings um ben Berg ber viele febr bobe gab , fallen und barans - Leitern verfertigen , um fein Beer in die Schlicht binabzubringen : benn auf andere Beife mar nicht hinabzutommen. Den Zag über führte er immer perfonlich bie Aufficht über bie Arbeit, gu melder er Die Balfte feiner Leute vermendete. Bei Racht ließ er fich ablofen von ben Leibmachtern Derbiccas, Leonnatus und Dtotemans Lagi, indem ber andere Theil bes Beeres in brei Abtheilungen gur nachtlichen Arbeit von ihm angeftellt murbe. Bu Stande famen fle übrigene Des Zags mit nicht mehr als amangia Guen foreifig Guff], und bes Rachts mit etwas meniger, obgleich bas gauge Beer arbeitete: fo unmegfam mar ber Boben und fo befchmerlich bas Urbeiten auf bemfelben. 216 fie in die Schlucht binabgetommen waren, ichlugen fie. mo Ibas fie burchftromente Baffer | am reifendften mar. Pfode ein in foldem Abftand von einander, baf fie bie geborige Starte hatten , um ju tragen , 2Bas oben barauf geworfen murbe. Drauf aber warfen fie Beibengeflechte nach Urt einer Brude, verbanden biefe untereinander und überichntteten fie mit Erbe, fo bag bas Beer auf ebenem Boben an den Relfen ructen tonnte. Die Feinde faben Unfange ber Sache ale einem rein vergeblichen Unternehmen mit Berachtung ju. Alle aber jest Befchofe in's Innere bee Felfen= ichloffes fielen , und fie auffer Stands macen , von oben berab Die Macedonier gurudgutreiben, - Diefe hatten fich nam=

## 368 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

lich Schirmbeden gegen bas Burfgefcut gemacht, unter meldem fle ungefährbet fortarbeiteten - fo ließ Chorienes. beiturat über bas bereits Gefchehene, einen Beroth an Miles ranbern abgeben mit ber Bitte, ihm ben Orpartes augufenben. Alexander ließ auch wirflich ben Orpartes abgeben. Angekommen überrebete biefer ben Chorienes, fich und ben Dlan Alexandern vertrauensvoll ju übergeben : benn menn es auf Gemalt antomme, fo gebe es Richts, mas für Mleranbern und fein heer uneinnehmbar mare; in Betreff feines Rathes aber, fich ber Treue und Freundschaft bes Ronias in die Urme ju werfen, ruhmte er ihm bochlich bie Erene und Gerechtigfeiteliebe beffelben , indem er ju Beftatigung feiner Borte unter anderen Beifpielen junachft fein eigenes anführte. Durch biefe Borftellungen bewogen, tam Chorienes fetbit ju Alexandern, begleitet von einigen feiner Ungeborigen und Bertrauten. Den Untommenden empfing Ulerander hulbreich, und verficherte ihn feierlichft feiner Freundfchaft. 36n felbit jeboch behielt er gurud, und bieg ibn nur einige feiner Begleiter in bas Felfenfchloß abicbiden, um ben Befehl gur Uebergabe bes Plates ju überbringen. Birt. lich murbe er übergeben von ben borthin Geflüchteten . und Alterander flieg nun perfonlich binauf an ber Spite von etma funfhundert Rundschildnern, um bas Felfenneft in Mugenichein ju nehmen; auch ließ er gegen Chorienes fo menia Unanabe bliden, bag er ihm fogar benfelben Dlat mieber übergab, und ihn als Unterftatthalter in feinem gangen feitberigen Begirte bestättigte. Der Binter batte fein Beer bart mitgenommen , ba mahrend ber Belagerung viel Schnee ges fallen und jugleich brudenber Mangel an Lebensmitteln eingetreten war. Da versprach Chorienes, auf zwei Monate Lebensmittel für bas heer zu liefern; und ließ wirtlich nicht nur Brod und Bein von den Borräthen des Felsenschießes, sondern auch eingesatzenes Feisch nach Zeiten verztheiten, indem er zugleich bemertte, daß er damit nicht eins mal den zebenten Theil Dessen abgebe, womit er sich auf die Belagerung vorgesehen habe. Um so mehr hielt ihn Alexander in Ehren, da er ja nicht aus Noth, sondern aus freier Entschließung sein Felsenschoß übergeben hatte.

wieder) den Weg nach Bactra ein. Den Eraterus entfandte er mit fechschundert Reifigen von den Sedelschaaren und mit seiner eigenen, des Polyperchon, des Uttalus und des Alcestad Albtheilungen vom schweren Fußvolk gegen Catanes und Auftanes, die einzig noch übrigen Emporer im Lande der Partacener. Es kam zu einer blutigen Schlacht; Eraterus flegte; Catanes siel kämpfend; Auftanes wurde gefangen genommen und Alerandern zugesührt: von ihren Lenten waren gegen hundert und zwanzig Reisige und etwa fünfzehenhundert Mann vom Fußvolke geblieben. Nach dieser That traf auch Eraterus swieden, in Bactra war es, wo Alexandern jener unangenehme Borfall mit Calisifikenes und den Selfenaben zustieß Cap. 11—14.].

Bon Bactra brach Alexander mit Ende des Fruhjahrs \*) auf, und feste fich gegen die Indier in Bewegung, ben Amnntas mit dreitaufend funfhundert Reitern und gehentau-

<sup>\*)</sup> Den Feldzug hatte Alexander eröffnet nach Car. 18. mit Anfang des Fruhjahrs 327 v. Chr. und nach Cap. 21. war es eigentlich noch im Winter gewesen.

370 Arrian's Feldzüge Alexandere. 327 v. Chr.

fend Dann Aufvoles im Lande ber Bactrier gurudlaffenb. In geben Zagen überflieg er ben Cancafus und langte in ber Stadt Alferandrien an, welche er [III, 28.] auf feinem erffen Buge nach' Bactra im gande ber Daropamifaben gegrundet batte. Den Unterftatthalter , welchem er bamale bie Stabt übergeben , entfeste er feines Umtes, weil er es nach feinem Sinne nicht aut vermaltet batte. Die Stadt bevolferte er noch weiter mit Leuten aus ber Umgegend und mit allen tampfunfabigen Golbaten, und gab ihr in Dicanor, einem feiner Bertrauten [Großofficiere] einen neuen Dberbeamten. Bum Statthalter im ganbe ber Daropamifaben und ber gans gen Strede bis an ben Gluß Cophen ernannte er Epriaspes. Ungefommen in ber Stadt Dicaa \*) brachte er ber Dinerna ein Opfer , und rudte bann bis an ben Cophen \*\*) por . inbem er einen Berold vorausichidte an Taxiles und bie iRur: ften] biffeite bee Fluffee Indus mit bem Befehle, ihm entgegengutommen, wie er fich ben Grangen eines jeden nabern wurde. Birtlich fanten fich Zariles \*\*\*) und bie andern Rürften ein, und brachten an Befchenfen mit, mas unter ben Indiern fur bas Sochfte gilt; auch erboten fie fich , ibm Die Glephanten ju überlaffen, Die fie bei fich hatten, bei

\*) Rach Barbie bas bentige Raggur.

nach Eurt VIII, 12. 14. war Taxiles fiehender Rame be bortigen Fürfien, gleich ben Pharaonen in Aegypten.

<sup>\*\*)</sup> Bahrscheinlich nach d'Anville und Mannert ber Rilab, welscher ben Ofchemil von West her und den von Sibwest her mit bemselven vereinigten hiernen in sich aufnimmt, und bei dem Türkischen Geographen Cow heißt. Andere machen daraus den noch ubrollicher dem Jübns zusießenz den Kabul oder Behad- Fluß. St. Eroir den Mehramsbir.
\*\*\*) Rach Eurt VIII, 12. 14. war Laviles siehender Rame der

fünfundamangig an ber Babl. Dun theilte er bas Beer: ben Bephaftion und Perdiccas entfandte er in bas Land Dencelaotis \*) nach bem Fluffe Judus ju; mit gab er ihnen bie Abtheilungen [vom fcweren Fugvolte] bes Gorgias. Glitus \*\*) und Deleagers , bie Salfte ber beritteneu Etelfchaaren und bie fammtliche befoldete Reiterei; auf bem Bege follten fie alle [haltbaren] Dlane entweber mit furmenber Sand meanehmen ober burch freiwillige Uebergabelfich unterwerfen, und an ben Ufern bes Indus angetommen alle jum Uebergang erforderlichen Unftalten treffen. Dit ihnen gingen and Taxiles und bie anderen Gurften ab: und bei ihrer Untunft am Indus vollzogen fie alle von Alexandern erhaltenen Befehle. Aftes, ber Fürft von Deucelaotis, brachte burch einen Emporungeversuch Berberben über fich und bie Stadt , in Die er fich geworfen hatte. Denn Bephaftion eroberte fie nach breifigtagiger Ginichlicgung. Aftes tam um, und jum Befehlehaber ber Stadt murbe Sangaus bestellt, ber fich vorher ichon ale Ueberlaufer von Uftes bei Zaxifes eingefunden hatte; mas ihm bei Alerandern gur Beglaubis gung biente.

33. Alexander felbit, an der Spipe feiner Rundichilbs ner, ber fammtlichen Gbelichaaren zu Pferd, fo weit fie nicht mit hephaftion abgegangen waren, eben fo der Abtheis

<sup>\*)</sup> Lanbichaft um bie Stabt Pifchaur nach Barbie; Pueholi nach Rennell und Mannert.

<sup>\*\*)</sup> Die Abtheilung bes ermorbeten Citus hat wohl ben Namen ihres alten Fubrers nach feinem Tobe beibehalten, wie wir Aehnliches ichon oben berührten; und es ist also an keinen anberen Citus zu benken.

:372 Arrian's Feldzuge Alexanders. 327 v. Chr.

langen ber Ebelichaaren ju Guß, ber Bogenichfigen, ber Marianer und ber berittenen Bogenfchuben, feste fich gegen bie Uspaffer, Burder und Affacener in Bewegung. Er jog fich auf einem bergigten, rauben Bege an einem Fluffe, Choes, \*) bin; ging nicht ohne Schwierigfeit über benfelben, und befahl nun ber Befainmtmaffe bes Angvolts, ibm gemeffenen Schrittes au folgen : perfonlich nabm er bie gange Reiterei und vom Dacebonischen \*\*) Fufvolt gegen achthunbert Dann , die er mit ihren fur ben Dienft ju guß berechneten Rundichilden gu Dferbe gefett batte, und rudte eiligft por, weil er Radricht hatte, baf bie Barbaren biefer Begend fich theile in die umliegenden Berge theile in alle ihre feften und haltbaren Statte geworfen haben. Die erfte Stadt, bie ibm auf bem Bege lag, griff er an: bie por berfelben aufgestellten Reinde marf er, wie er mar, bom Darich aus über ben Saufen und ichloß fie in die Stadt ein. Allein er felbit erhielt einen Schuf burch ben Danger in Die Schulter: boch mar bie Bunde nicht gefahrlich ; beun ber Panger hatte bas Gefchof nicht gang burch bie Schulter einbringen laffen. Und ber Lagide Ptolemans und Leomatus wurden vermundet. Er bezog jest ein Lager an bem Puntte ber Stadt, mo bie Mauer am ebeften angreifbar ericbien : mit dem Frühroth des folgenden Tags erfturmten die Daces bonier ohne Schwierigteit Die erfte nicht fehr fefte Mauer ber mit einer boppelten Ringmauer umgebenen Stadt : bei ber zweiten leifteten die Barbaren einige Beit Igna Biber-

\*\*) Raturlich von feinen Runbfchilbnern.,

<sup>\*)</sup> Rach Mannert ber öftlichere Arm bes Kophen: ober ift es ber weiter oben in ben Inbus fromenbe Kabul?

And; ale aber jest bie Leitern angefegt und bie Bertheidiger ber Mauer von allen Seiten burch bie Befchofe verwun: bet murben , hielten fie nicht langer Stand , fonbern marfen fich durch die Thore aus der Stadt, um bie Bebirge au aewinnen. Gin Theil von ihnen tam auf ber Rlucht um : Alle, bie ben Daceboniern lebend in bie Sande fleten, murben ohne Untericied niebergehauen : fo groß mar bie Erbitterung über Alexanders von ihnen erlittene Bermundung. Die Dehraabl entfam jedoch in die Gebirge, weil bicfe ber Stadt siemlich nabe lagen. Die Stadt ließ Alexander bem Boben aleich machen, und rudte hierauf por eine andere Stadt, Damens Undar \*) [ober Undaca]. Diefe ergab fich, und murbe befest. Eraterus mit ben übrigen Befehlshabern bes [fcmeren] Rufvolte blieb bier gurud, um nicht nur alle anberen Stabte, bie fich nicht freiwillig unterwerfen murben, an erobern, fonbern auch überhaupt bie geeignetffen Dagregeln in biefer Begend gu treffen.

24. Alterander fethst mit seinen Rundschildnern, ben Bogenschützen, ten Ugrianern, ben Abtheisungen bes Conns und Artalus, der Leibschaar zu Pferd, wenigstens vier Hipparchien der übrigen berittenen Gebischaaren und ber Halfte von den berittenen Bogenschützen setze fich gegen den Fluß Enaspla in Bewegung, wo sich der Fürst der Aspasser \*\*) befand. Rach einem langen Nausche tam er am zweiten Tage vor der

<sup>\*)</sup> Stabt im nordweftlichen Theile bes heutigen Rabuliftan.

<sup>\*\*)</sup> Aspafier, auch Aspier, beren Land bas Dabala gu Eurt. VIII, 10. gu fepn scheint, bewohnten wohl bie gesegnete Gene, bie jest Ofchellalasab beift.

374 Arrian's Feldzüge Alexander's. 327 v. Chr.

Stadt \*) an. Die Reinde hatten jedoch auf die Runde pour Alexanders Angug bie Stadt in Brand geftedt, und fich nach ben Bebirgen geflüchtet. Alleranders Leute verfolgten bie Gluchtlinge bis in bie Berge, und es marb ein großes Blutbad unter ben Barbaren angerichtet, ebe fie bie unmegfamen Gegenden erreicht batten. Den Unführer ber bortis gen Indier erblidte Ptolemans Lagi bereits auf einem Sus gel mit einem Befclae von Rundichildnern ffeiner Leibmas che]: er felbft batte weniger Leute bei fich; bennoch verfolgte er ihn noch immer ju Pferd. Da aber ber Sugel fcmer ju Pferd ju erfteigen mar, fo fag er ab, ließ fein Dierd burch einen feiner Runbichildner nachführen, und feste nun dem Indier, fo wie er mar, ju Jug nach. Sobald biefer ben Dtolemaus bereits in feiner Rabe erblidte, machte er mit feinen Rundichildnern wieder rechteumfehrt. Er traf auch ben Ptolemaus mit einer langen Stoflange burch ben Panger in die Bruft, und [nur] ber Panger bemmte ben Stof. Ptolemaus bagegen fließ ihm bie Sufte burch und durch, warf ihn nieder und beraubte ihn feiner Ruftung Gobald feine Lente ihren Unführer gefallen faben, hielten fie nicht langer Stant. Die in ben Bergen aber, fcmerge lich ergriffen von bem Unblich bes von den Feinden meggetragenen Leichnams ihres Fürften, rannten berab, und es entspann fich um benfelben ein bartnadiger Rampf an bem

<sup>\*)</sup> Wenn man zu rip πόλιν aus bem Jusammenbang των 'Ασπασίων hinzubenft, so bedarf es faum ber Annahme einer kide an unserer Stelle, wenn sich gleich weber ber Fluß Enaspla noch die Stabt selbst auf hentigen Charten nachweisen läßt.

Sugel. Denn bereits mar auch Alerander mit feinem wieber abgefeffenen Rufvolt auf bem Plane angetommen : und tron biefer Berftartung gelang es faum, bie Indier in bie Berge gurudgutreiben und ben Leichnam ju behaupten. Allerander ging jest burch bas Gebirge, und tam por eine Stadt, Ramens Urigaum; \*) fand fie aber ebenfalls von ben Ginwohnern in Brand geftedt, und bie Leute auf ber Rlucht. Sier fließ auch Eraterus wieder mit dem Seere gu ibm, nachbem er alle Auftrage feines Roniges vollzogen hatte. Die Stadt, Die vortheilhaft gelegen ichien, ließ er burch Eraterus wieder aufbauen, und mit freiwilligen Unfeblern aus ber Umgegend fo wie mit ben tampfunfahigen Leuten feines Beers bevolfern. Er felbit rudte nach ber Gegend por, mobin fich laut eingelanfener Rachrichten bie Daffe ber bortigen Barbaren geflüchtet hatte. Ungetommen bei einem Berge, bezog er am Abhang beffelben ein Lager. Der Lagibe Ptolemaus, in ber 3mifchengeit pon Merander jum Gutterholen ausgeschicht, ging mit wenigen Begleitern etwas weiter por , um Rundichaft einzugieben , und brachte Die Radricht gurud, bag man bei ben Feinden mehr Fener febe, als im Lager Alexanders. Alexander glaubte amar nicht recht an bie Denge ber Feuer; ba er jeboch vermuthete, hier bie Barbaren ber Umgegend in Daffe vereinigt au finden, fo ließ er einen Theil bes Beeres, fo wie fle ge-Tagert waren , auf bem Berge gurud; er felbft nahm fo viel Leute mit fich als ihm in Rolge bes erhaltenen Berichtes

<sup>\*)</sup> Gine unbefannte, jebenfalls im Norboffen bes Choes gelegene Stabt, nach Beeren b. g. T. Frbichab.

## 376 Arrian's Feldzuge Mlexanders. 327 v. Chr.

nöthig erschienen, und theilte ste, sobald er sich in der Rabe ber Fener fah, in drei haufen. Den einen, bestehend aus den Abtheilungen des Attalus und Balacer, kellte er unter die Beseld des Leibwächters Leonnatus; den andern, bestehend aus dem dritten Theise der königlichen Rundschildener, den Abtheilungen des Philippus und Philotas, zwei Gistlarchien der Bogenschüßen, den Agriauern und der Hatte der Reiterei, übergad er dem Lagiden Ptolemaus: den dritzen endlich führte er in Person gegen den Punkt, wo sich die meisten Feinde sehen tießen.

35. Allein Diese hatten kaum ben Angug ber Macedonier wahrgenommen, ats sie, voll Bertrauen auf ihre Maffen, und die Macedonier, beren sie so wenige erblickten, verachtend, sich von den Unhöhen, die sie beseth hatten, in die Gvene herabzogen. Es entspann sich ein haxtnäckiger Kampf: doch blieb Alexander hier ohne große Mühe Sieger. Dagegen Ptolemäus mit seinen Lenten stand dem Feinde nicht auf ebenem Boden gegenüber: vielmehr hatte sein Gegner seine Stellung auf einem Hotzeten in die Tiese gestellt. Ptolemäus drang vor, wo der den, in die Tiese angreisar erschien; schloß jedoch denselben nicht von allen Seiten ein, sondern ließ dem Keinde, wenn er etwa sliehen wollte, einen Weg \*) zum Abzug offen.

\*) Rad bem alten, namentlich bem Scipio, nachgerühmten

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich foll ögetiot logot bebeuten "bie Rotten tief in 3wischenraumen ausgernatt " allein aus Tenoph. Anab. 1V, 8. solgt ber Begriff bes Aufrückens in 3wischenraumen nur aus bem Jusaumenhang, und liegt nicht in bem öodioc. Beral. Arr. Kact. Cap. 50.

To .

Es entfpann fich auch auf biefem Puntte ein morberifcher Rampf, ba einerfeits bie Stellung bedeutende Schwierigteis ten barbot, und andrerfeite bie Inbier nicht mit ben übrigen Barbaren jener Gegenben ju pergleichen, fonbern bie bei weitem wehrhafteften unter ihren Rachbarn find. Doch murben fle von ben Dacedoniern ebenfalls über ben Berg binabgetrieben: und bas Gleiche gefchah auch bon bem britten Deerhaufen unter Leonnatus: auch biefer befiegte feinen Begner. Ptolemaus ergabit; Denichen feven im Baugen über vierziataufend; an Rindvieh mehr als zweimalhundert breis Bigtaufend Stud in bie Banbe bes Siegere gefallen ; und pon letteren habe Mlexander, weil er fle von ausgezeichneter Schonheit und Große fant , bie fconften ausgelefen , um fie aum Behufe bes Felbbaues nach Macedonien ju fchiden. Bon bier aus feste er fich gegen bas Land ber Uffacener \*) in Bewegung. Denn er hatte Radricht, bag Diefe mit etwa amangigtaufent Reifigen und mehr als breifigtaufend Mann Fugvolts nebft breifig Glephanten tampfgeruftet ba-Eraterus hatte ingmifchen bie Stadt fliggum Cap. 25.1, au beren Bevolterung er gurudgelaffen morten mar, in haltbaren Stand gefest, und führte nun Alexander Die ichwerfte Mannichaft bes heeres ju, fo wie bas Sturme

Grunbfage der Strategie: ", bem fliehendtn Feinde foul man ben Beg bahnen." Bergi. Beget de re Milit, etc., III, 21. IV, 25. und Frontin II, 6.

<sup>\*)</sup> Die Aftacener, von welchen Urr. Jub. 4. ausbrücklich bie Affacener unterscheibet, wohnten in ber Gegenb bes heuz tigen Pukholi, wovon bie ihnen gehörige Lanbschaft Peuz celaatis ihren Namen hatte.

# 378 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

zeug, wenn etwa eine Belagerung erforbert murbe. Allexander felbst nahm seine berittenen Goetschaaren, die Wurfschusen zu Pferd und die Abtheilungen des Conus und Polyperchon nebst tausend Agrianern und den Bogenschüpen, und racte gegen die Affacener vor. Er durchzog das Land der Guräer, und seste über den dem Laude gleichnanigen Fluß Guräus, \*) nicht ohne Beschwerde theils wegen der reißenden Strömung desselben, theils weil die runden Steine in dem Fluße die Austrelenden seicht zu Falle brachten. Als aber die Barbaren Alexanders Anzug wahrnahmen, so wagten sie nicht sich ihm in Masse in offener Feldschlacht entgegen zu stellen, sondern verliesen sich in ihre verschiedenen Städte, und gedachten sich durch Verseibigung dersetben zu retten.

26. Alerander ging zunächst auf Massaga \*\*) 106, die größte Stadt jener Gegend. Als er vor den Mauren derfelben angekommen war, und die Feinde das Macedonische heer gelagert saben, so wagten sie im Bertrauen auf die, gegen siedentausend Mann flarten, Miethvölker aus dem jenfeitigen Indien stürmisch gegen dasselbe herauszusalten. Alexander, der einen unmittelbar vor der Stadt sich eröffnenden Rampf voraussah, wünschte sie etwas weiter von den Mauern wegzuloden, damit ihnen nicht im Falle der Flucht, an der er nicht zweiselte, die Rabe der Stadt leichten Rücksander er nicht zweiselte, die Rabe der Stadt leichten Rücksander

<sup>\*)</sup> Guraus if wohl ber vor seinem Einfuß in den Indus mit bem Kabul fich vereinigende Mezare, auch moch Gnarabos genannt; nach Auberen ber Kamel ober Kame.

<sup>\*\*)</sup> Sauptftabt ber Affacener, gelegen am Suaftus, h. g. T. Gewab, unfern feiner Ginmundung in ben Rabul.

aug und fichere Rettung gemahren tonnte. Gobalb er beffhalb die Reinde herausrennen fab, ließ er feine Dacedonier rechteumtehrt machen und fich gegen einen Bugel gurudgie: ben , welcher von dem Orte , wo er fein Lager ju fchlagen aedachte, wenigstens etwa fieben Stadien fameitaufend einbunbert zweiundviergig Guß] entfernt mar. Die Feinde, noch mehr ermuthiat burch ben Unblid ber bereits weichenben Macedonier, rannten fturmifd und ohne Ordnung auf fle los. Schon reichten ihre Gefchofe beran; ba ließ Alexander auf ein gegebenes Beichen gegen fie umwenben, und rudte mit ber Dhalanr ihnen im Sturmfchritt auf ben Leib. Bus erft trafen bie berittenen Bogenfchuten, Die Ugrianer und Die Bogenichunen voranfturgend mit ben Barbaren gufammen : er felbft rudte an ber Spite ber Phalanx gemeffenen Schrittes beran. Die Indier aber , über biefe unerwartete Benbung ber Dinge befturgt, wichen, fobalb es jum Sante gemenge tam, und floben ber Statt gu. Begen gmeibunbert von ihnen tamen um: bie Uebrigen ichloßen fich in bie Manren ein. Alexander rudte mit bem ichweren Gufvolt gegen bie Mauer an, und erhielt von ber Mauer aus eine, nicht bebeutende Schufmunde in ben Rnochel. Um folgenben Zag ließ er bas Sturmzeng aufpflangen, und ichmetterte mit leichter Dube einen Theil ber Dauer nieber. 216 aber Die Macebonier auf biefem Duntte ben Gingang burch bie Sturmlude erzwingen wollten, leifteten die Indier fo berg-Saften Biberftanb, baf Allerander fein Geer für biefen Zag gurudiog. Um folgenden Tag mar ber Ungriff ber Dacebonier noch heftiger, und bon einem bolgernen Thurm aus, melder gegen bie Dauer bingernicht murbe, gelang es ben

## 380 Arrian's Feldzuge Alexanders. 327 v. Chr.

Pfeilen ber Bogenfchupen und ben Burfen bes arnben Geichunes eine bedeutenbe Strede von Bertheidigern an faus bern. Allein bennoch maren fie nicht im Stand, ben Beg burch bie Mauer ju erfturmen. Um britten Zag ließ Mle: ranter abermals bas ichmere Rugvolt anruden, und bon eis nem Bandeltburm eine Brude in Die Sturmlude werfen, um feine Rundschildner, Die ihm auch Eprus [II, 23.] auf gleiche Beife erobert batten , binuberguführen. Da fich jeboch in ber Sie au Biele porbrangten, fo brach bie Brude unter ber allgugroßen Laft, und bie Dacebonier fturgten mit ihr nieber. Dieß febend, marfen bie Feinde unter Gefchrei von ber Dauer aus Steine und Gefchofe und mas Seber gerade in ber Sand hatte ober mas ibm im Mugenblid in bie Sand fam , auf bie Dacebonier berab : Ginige fielen auch burch die, in ben Smifchenwällen angebrachten, Bleinen Pforten beraus, und griffen die Bestürzten mit bem Schwerte in ber Fauft an.

27. Alexander schiefte ben Alcetas mit seiner Abtheifung ab, um die Berwundeten aufgunehmen und die noch Kämpfenden in's Lager gurückzubringen. Am vierten Tage ließ er von einem anderen Wandelthurme aus abermals eine andere Fallbrücke auf die Mauer bringen. Die Indier leissteten, so lange der Befehlschaber des Plages am Leben war, träftigen Wiberstand; als aber Dieser, von einem Wurse des groben Geschüßes getroffen, todt niedersant, und von seinem Leuten viele während der anhaltenden Belagerung gestallen, die meisten verwundet und kampsunfähig waren, so knüpften sie Unterhandlungen mit Alexandern an. Diesem machte es Freude, so wadere Leute zu erhalten, und er vers

glich nich mit ben Indischen Diethvolfern babin, bag fie uns ter fein beer eingetheilt merben und feinen gabnen folgen follten. Demgemäß jogen fie mit ben Baffen aus, und lagerten fich abgefondert auf einem , bem Dacebonifchen Lager gegenüberliegenben Sugel. Nachts jeboch gebachten fie bie Alucht au erareifen, und fich in ihre Beimath gurudaugieben. weil fie die Baffen nicht gegen ihre Landsleute tragen wolls ten. Gobald Alexander hiervon Runde erhielt, umftellte er ben Sugel in ber Racht mit feinem gefammten Beere, und ließ bie fo in bie Mitte genommenen Indier nieberhauen. Die von Bertheidigern entbloste Stadt nahm er im Sturm ein: Uffacenus Mutter und Tochter murben gu Gefangenen gemacht. Berloren hatte Aleranber mahrend ber gangen Belagerung gegen funfundzwanzig Dann. Den Conus lief er pon bier aus vor Bagira \*) ruden, indem er fich bachte, biefe Stadt werbe fich auf die Radricht von bem Falle Maffaga's ergeben. Den Attalus und Alcetas und ben Reiteranführer [Bipparchen] Demetrine entfandte er gegen Dra, \*\*) eine andere Stadt, mit dem Befehle, Diefelbe burch eine umgebenbe Linie einguschließen, bis er felbft nachtommen murbe. Es aeichah ein Ausfall ans ber Stadt gegen Alcetas und feine Leute. Doch marb ber Feind von ben Maceboniern mit leichter Dube jum Beichen gebracht, und jog fich mieber hinter feine Mauren gurud. Much Conne machte por Bagira teine Fortidritte : Die Leute verließen fich auf Die Saltbar-

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich bas heutige Babichaur ober Bifchore.

<sup>\*\*)</sup> Unbefannte Ctabt, in ber Mabe von Bifchore gu fuchen.

382 Arrian's Feldzuge Alexanders. 327 b. Chr.

teit bes Plates, welcher nicht nur fehr boch gelegen . fonbern auch auf allen Geiten mohl befestigt mar, und wollten pon Unterhandlungen nichts miffen. Gobald Alexander hierpon Radricht erhielt, feste er fich gegen Bagira in Bemegung; ale er jeboch borte, bag ein Saufe ber ummohnenben Barbaren, von Abifares \*) entfanbt, im Begriffe fen, fich unvermertt in die Stadt Dra ju werfen, fo rudte er guerft por Dra. Conus erhielt Befehl, ber Stadt Bagira gegenüber einen haltbaren Duntt geborig ju verfchangen, bafelbit eine Befabung gurudgalaffen, binreichend, um Denen in ber Stadt ben freien Bertehr mit bem Lande abaufdneiben, unb ben Reft bes Seeres perfonlich Alexandern guguführen. Die Die in Bagira ber Conus mit bem großten Theile bes Geeres abrieben faben; fo rannten fle bervor in's Blachfelb, bie Macedonier verachtend, als mohl außer Stands, ihnen bie Spibe au bieten. Es tam ju einem hartnadigen Rampfe. in welchem von ben Barbaren gegen funfhundert Dann getobtet und mehr als flebengig gefangen genommen murben. Die Uebrigen floben in die Stadt gurud, und murben jest durch bie Befatung ber Schange um fo nachbructlicher vom Lande abgefdnitten. Alexandern feinerfeits machte bie Belagernna von Dra nicht viel Schwierigkeit: gleich bei feiner Untunft ließ er die Mauren berennen, und eroberte bie Stadt. Huch die bafelbit gurudgelaffenen Glephanten fielen in feine Gewalt.

28. 216 die Bewohner von Bagira diefe Runde erhiels

<sup>\*)</sup> Abifares war ein Bruber bes Affacenus, und Konig ber Berginbier. G. V, 8. und IV, 50.

ten, aaben fie ihre eigene Gache auf, und verließen um Mitternacht bie Stadt. Gie flüchteten fich auf bas Felfenichloß, wie auch tie anbern Barbaren thaten. Alle verliefen namlich ihre Stadte, und fioben in bas Felfenichlog ber bortigen Gegend, genannt Mernus. \*) Denn es ift etwas Tuchtiges um bas Relfenichloß biefer Gegend : und bie Sage bebauptet ron ibm, bag es felbit fur Bercules, \*\*) ben Gobn bes Jupiter, uneinnehmbar gemefen fen. Db übrigens auch au ben Indiern ein Bercules getommen ift, und ob ber Thebanifche ober ber Tprifche ober ber Megnptifche [III, 16.]. meif id meber ju bejahen, noch ju verneinen; eber ataube ich jeboch, bag Reiner borthin getommen ift. Bielmehr übertreiben bie Dienfchen von Allem, mas fdmierig ift, Die Schwierigfeit gleich fo febr, baß fie fabeln, es murbe fogar für Bercules unmöglich fenn; und fo bente ich über biefes Relfenichlog, bag es nur Uebertreibung ift, wenn man ben Ramen bes Berculee bamit in Berbindung bringt. Der Umfang bes Relfen übrigens fell wenigstens zweihundert Stabien [funf Stunden], feine geringfte Sohe eilf Stabien Ibreitaufend breihundert feche und fechzig Guß] betragen; ber einzige , funftlich angelegte Aufweg befchwerlich fenn; fetbit

Dercules foll vor bem Felfen gelegen, aber burch ein Erbe beben bavon vertrieben worben febn.

<sup>\*)</sup> Nornus, b. h. ben Bögeln unerreichbar: eine Bergvefte in ben Gebirgen siddich von Kabul, wohl einer ber facchterlichften Berge von Sohat, ober (nach Eurt, VIII, 14. Beschichteibung) das seizige Galadsagh. Bergl. Ephinftone Geschichte ber Englischen Gesandtschaft an ben Hof von Kabul, übersegt von Rübs. Thi. 1. S. 61 und 67.

384 Arrian's Feldzüge Alexandere. 327 v. Chr.

bie Spipe bes Gelfen, Baffers eine Menge, und eine reine Quelle, von welcher noch Baffer abläuft, fo wie auch Soll und gutes Uderland haben , hinreichent , wenn es angehauf wurde, fogar für taufend Menfchen. Dieg borent, befam Alexander große Luft, auch biefes Bergichloß einzunehmen, und zwar pornamlich megen ber bamit in Berbindung ges bruchten Sage von hercules. Demgemäß madte er aus Dra und Maffaga Waffenplate, um bas Land im Baum gu balten; und die Berteg von Bagira ließ er in Stand feben. Much Sephäftion und Perticcas hatten eine andere Stabt, - Drobatis mar ihr Dame - befestigt und eine Befagung in ihr gurudgelaffen, und maren bann gegen ben Glug Indus vorgerückt. Dafelbit angefommen , vollzogen fie jeht bie fammtlichen Befehle Aleranders, ben Bau einer Brude fiber ten Indus betreffent. Alleranter aber bestellte gum Statte hatter über bas Land biffeite bes Indus Ricanor, einen feiner Bertrauten. Perfontid fente er fich gegen ben Ring Indus in Bewegung, und brachte bie unfern bes Aluffes delegene Stadt Peucelaotis burch freiwillige Uebergabe in feine Gewalt, und gab ihr eine Macedonifche Befatung, und Philipp als Befehlehaber berfelben. Auch unterwarf er fich noch andere fleine Stabte an ben Ufern bes Indus. In feinem Befolge befanden fich Cophans und Uffagetes, die Fürffen bes Landes. Ungefommen in ber Stadt Embolima, \*) mels de gang in ber Dabe bes Mornusfelfen lag, ließ er ben Eras terus mit einem Theile bes Seeres bafelbft guruct, um in

<sup>\*)</sup> Nach Ptolemans Erbolima, gelegen ba, wo ber mit bem Suaftus vereinigte Coas in ben Inbus fallt.

der Stadt so viel als möglich Lebensmittel zusammenzubringen, nehft Allem andern, was zu einem langen Ausenthalt erforderlich wäre: denn von hier ans sollten die Macedonier die Besahung des Fessennestes durch eine langwierige Besagerung aufreiben, wenn es nicht bei'm ersten Sturme sallen würde. Er selbst nahm die Bogenschützen, die Agriauer, die Abtheilung tes Sonns, so wie von dem übrigen soweren Juspvost eine Auswahl der deweglichsten und zugleich besthewassenten Leute, gegen zweisundert von den berittenen Selssscharen und gegen hundert Bogenschützen zu Pferd, und seste sich gegen den Fessen in Bewegung. An diesem Tag bezog er an einer tangtichen Stelle ein Lager; am folgenden rückte er ein wenig vor, und bezog dann unmittelbar vordem Fessen abermals ein Lager.

29. Hier fanden sich Lente aus der Umgegend bei ihm ein, die nicht nur sich ergaben, sondern auch sich erbeten, den Weg jum angreistarsten Puntete des Felsen zu weisen, von wo and es ihm nicht schwer werden würde, sich des Plages zu bemeistern. Mit diesen ließ er den Leitwächter Ptolemans Lagi nebst den Agrianern, den übrigen Leicktbewassneten und einer Auswahl der Rundschildner abgeben, zugteich mit der Anweisung, svoald er Rundschildner abgeben, zugteich mit der Anweisung, svoald der Kundschildner abgeben, ausgieich mit der Anweistung, svoald der Kundschildner abgeben. Wirde, sich derselben durch eine karte Besadung zu verstehern, ihm aber von der Besignahme ein Zeichen zu geben. Wirtlich gelangte Ptolemans auf einem rauben und ungangbaren Wege auf den Plag und nahm ihn in Bestip, ohne von den Barbaren bemerft zu werden; und sobald er ihn mit Wall und Graden ringsum verschanzt hatte, stellte er ein Feuerzeichen an dem Puntte des Berges auf, wo es

non Alexander erblidt merten fonnte. Die Flamme murbe alebald gefehen, und Alexander ructe am folgenden Zage mit feinem Beere an. Da fich aber bie Barbaren an Befre festen, fo ließ ihn ber ungunftige Boben feinen Bortheil erringen ; und die Barbaren faben nicht fobalb, baß fur Merantern ter Angriff unansführbar fen, als fie ummand: ten und ben Dtolemaus felbit anfielen. Es fam amifchen ib= nen und den Macedoniern zu einem hartnäctigen Rampfe. indem ihrerfeits bie Indier Unftrengungen machten, ben Ball niedergureißen; Ptolemaus bagegen, ben Plat gu behanpten. Im Rachtheil bei'm Schiefgefecht, jogen fich bie Barbaren gurud, fobalt bie Racht bereinbrad. Alerander aber las aus ben Indifden Ueberläufern einen fonft erprobten und babei ber Begend fundigen Menfchen aus, und fchicfte ibn Rachts an Ptolemaus ab mit einem Briefe, worin gefchrieben fand , wenn er felbit ben Felfen fturme , fo folle Dtoles maue, fatt fich mit ber Behauptung feiner Stellung gu begnugen, von oben berab ben Barbaren ju Leibe geben, bamit bie Indier, von beiben Geiten beschoffen, nicht mußten, wohin fie fich wenden follen. Er felbft brach mit Zagedanbrud aus bem' Lager auf, und führte fein Beer gegen ben Steig, auf welchem Ptolemaus fich hinaufgefchlichen batte. Er bachte, wenn er bier feine Bereinigung mit Otofemaus erzwingen tonnte, fo murbe bas Bange feine Schwierigteit mehr für ibn haben. Go ging es auch. Bis um ben Dittag beftanben bie Macebonier einen hartnactigen Rampf gegen bie Indier: jene wollten ben Aufmeg erzwingen; biefe empfingen bie Berauftounnenben mit Befchofen. Da jeboch Die Macedonier nicht nachließen, und immer wieder andere

Mannichaft nachrudte, mabrend bie Borberen ausrubeten, fo bemeifterten fie fich, freilich mit Doth, gegen Abend bes Begs, und bewertstelligten ihre Bereinigung mit Dtole: maus. Nachbem jest bas gange Seer beifammen mar, führte es Alexander von bier abermale gerabe gegen ben Felfen : allemanoch mar freilich ber Sturm felbft unmöglich. Biermit murbe benn biefer Zag befchloffen : gegen bas Fruhroth aber erhielten bie olbaten Befehl, Dann fur Dann hunbert Schangpfable ju bauen. Diefe maren gehauen, und nun ließ Alexander von ber Spine bes Sugets an, auf meldem fie ihr Lager hatten, bis an ben Gelfen einen Erbichutt aufführen, von welchem aus nach feiner Unficht Pfeile fowohl als Burfe bes groben Befdunes die Bertheidiger ju erreichen im Stande fenn warden. Jedermann legte bei bie: fer Schuttarbeit Sand an bas Bert : Alexander felbft fanb babei als Bufchauer, lobent, wo es munter voranging; ftra: fend, wo man es im Ungenblide gerade fehlen lief.

30. Um ersten Tag rutte das heer mir ber Auffüllung ein Stadium schreihundert und sechs Fuß] weit vor: am folgenden war sie schoen fo weit gediehen, daß die Schleuberer sowohl als die Schleuberer stade bie Würfe bes groben Geschündes die Ausfälle ber Indien gegen die Schanzarbeiter zurüdweisen donnten. Drei Aage lang wurde nimmterbrochen an der Auffüllung gearbeiset: am vierten gelang es einer kleinen Abtheilung der Maseedonier sich mit kurmender hand einer kleinen Anhöhe auf gleicher Fickhe mit dem Felsen zu bemächtigen; und Alexander ließ nun raftos forfarbeiten, um den Schutt in Berbindung zu sehen mit ber Anhöhe, welche die kleine Absheilung seiner Leute beset bielt. Die Inder aber, bekroffen über

## 388 Arrian's Feldzüge Alexanders. 327 v. Chr.

Die unerhörte Rühnheit ber Macedonier . welche Die Unhohe erfturmt batten, und jugleich bie Auffullung bereits beranreichen febend, enthielten fich jeder weiteren Bertheidigung, und ichicten Berolde aus ihrer Mitte an Alexandern ab, mit bem Erbieten, ben Gelfen au übergeben, wenn er mit ihnen unterhandeln wolle. Uebrigens mar es ihr Dlan, über ben bevorftebenden Unterhandlungen den Zag verftreichen gu laffen , und bann Rachts fich insgefammt, Jeber in fein Seim= wefen, an gerftrenen. Und Alexander erhielt nicht fobalb Runde hiervon, ale er ihnen nicht nur Beit jum Albjuge, fondern auch feine ringeum an allen Dunkten aufgestellten Wachpoften einziehen ließ. Gelbft bielt er fich rubig , bis ber Abaug begann: bann nahm er ron feinen Leibmachtern und Rundichildnern gegen fiebenbunbert Mann, und mar an bem pom Reinde verlaffenen Duntte ber erfte auf bem Relfen. Seine Macedonier famen, Giner ben Unbern emporgies bend, an verschiedenen Stellen nach, und mandten fich nun auf ein erhaltenes Beichen gegen bie im Abgug begriffenen Barbaren. Biele berfelben murben auf ber Alucht niebergehanen; Unbere fturaten fich auch im Schrecken bes Ubanas über die Rlippen binab, und fanden auf biefe Beife ben Zod. Go mar Alexander Meifter bes, bem Bercules einft unzuganglichen Gelfen. Er opferte auf bemfelben , Mließ ibn in haltbaren Stand feben, und gab ben Befehl über-bie Befanungsmannichaft bem Soficottus, welcher fruber bie Reis ben ber Indier verlaffen , und fich in Bactra an Beffus ans gefchloffen , aber nach ber Befinnahme bes Bactrifden Geburch Alexandern bei Diefem Dienfte genommen, und ausgezeichnete Treue bewiesen batte.

Mufbredend von bem Relfen, rudte Aleranber in bas Land ber Affacener \*) ein , weil er Rathricht erhalten hatte, bag ber Bruber bes Uffacanus fid mit ben Glephanten und mit vielen der ummohnenden Barbaren in bie bortigen Gebirge geworfen babe. Bor Dorta \*\*) angefommen, traf er feinen ber Ginmohner weder in ber Stadt, noch in ben Umgebungen ber Stadt. Zage baranf entfandte er bie Sauptleute [Chiliarchen] feiner Rundfchilbner , Reardus und Untiochus. Dem Reardins gab er bie Ugrianer und bas leichte Rufpolt mit; bem Untichus feine eigene Abtheilung und noch bagu zwei andere [Chiliardien]. Musgefandt murben ffe, theils bie Plate gu beaugenscheinigen , theils vielleicht einige ber Barbaren aufgufangen, von welchen man nicht nur über die Lage ber Dinge in bem Lande überhaupt Ausfunft, fondern auch, mas ihm die Sanptfache mar, über Die Elephanten nabere Runde erhalten tonnte. Er felbft feste fich jest gegen ben Indus in-Bewegung, und fein Seer bahnte im Borruden ben Beg, weil fonft die dortigen Gegenben gang unwegfam waren. Sier fing er etliche ber Barbaren auf, und erfuhr bon ihnen, bag bie Indier ber bortigen Begend fich gu Abifares geflüchtet, Die Glephanten aber auf ben Baibeplagen am Indusfluffe gurudgelaffen has

<sup>\*)</sup> Normus lag felbst im Lande der Affacener. Also konnte Alexander nicht erft in dasselbe einrücken: fehlt vielleicht Öxerefr, b. h. in ben gebirgigen "Theil bes Landes?

<sup>\*\*)</sup> Sonft unbekannte Stabt, im Norben vom Aornusfeisen zu suchen, weil Alexander von hier ben Indus hinab nach Taxila, h. z. X. Attofch, sahren konnte.

390 Arrian's Reldzuge Alexandere. 327 v. Chr.

ben. Er befahl ihnen, ihm ben Weg gu ben Glephanten gu weifen. Biele Indier \*) find Glephantenjager , und biefe batte Alexander nicht verfaumt um fich zu haben; auch machte er mit ihnen Jagb auf die Glephanten. 3mei berfelben gin: gen ju Grunde, inbem fie verfolgt fich in einen Abgrund fturaten; bie übrigen murben eingefangen, mit Dannfchaft befest und bem heere beigegeben. Da er auch Bertholy in ber Rabe bes Aluffes traf, fo ließ er es burch fein heer fällen und Schiffe bauen , um auf benfelben ben Inbus binab ju fahren bis ju ber Brude, bie ihm Sephaftion und Perdiccas ichon langit geichlagen hatten.

#### Drudfebler

#### Urrian's ameitem Bandchen.

Seite 145. g. 11. f. "Curtine" ft. Cortina.

148. 2. 3. I. "Torarden" ft. Tararden.

150. 2. 9. I. "ben" ft. bem.

159. 8. 15. 1. "ihn" ft. ed.

166. ift 2. 15. bas ,ale fein Schwefterfobn" meganftreichen ,

und 2. 16. nach Darius beigufepen: ", beffen Edwefterfofin er mar."

<sup>\*)</sup> leber bie Glephantenjagb ift Arrian ausführlicher in ben Inbifden Gefdichten Cap. 14. 15.